

## Geschichte

der

Deutschen Trangelischen Synode

Nord-Amerika.

Pantor Albert Muecke.

EDEN PUBLISHING HOUSE ST. LOUIS CHICAGO



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

California





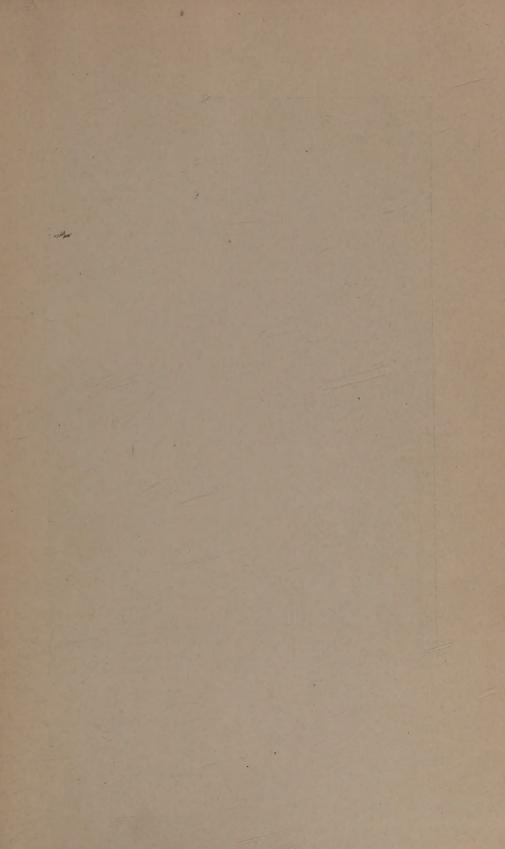



Die Synodalbeamten im Inbiläumsjahr.

Präses J. Baltzer. Sefretär G. fischer.

Vizepräses D. Irion, D. D. Schatzmeister H. Bode.

7916 M8

# Geschichte

der

## Deutschen Evangelischen Synode

pon

## Mord-Umerifa.

\*

Im Auftrage der Synode

zu ihrem fünfundsiebzigjährigen Jubiläum

verfaßt von

Albert Mücke, Evang. Paftor.

1915.

EDEN PUBLISHING HOUSE,

ST. LOUIS, MO.

CHICAGO, ILL.

Entered, according to Act of Congress, in the year 1915, by

ERNST WM. MEYER,

in trust for the Eden Publishing House, in the office of the Librarian of Congress at Washington, D. C.

## Vorwort.

🍞 aß die Jahre reden — und was sie zu erzählen haben ist nicht "Wahrheit und Dichtung," sondern Tatsache und Geschenes, es ist Geschichte. Nicht Greis noch Greifin, Kind und Kindeskind sammelnd, um Märchen zu erzählen, sondern ein gar rüftiges und geschäftiges Weib ift's, bas 75 Jahre treu nur einem herrn gedient hat, das freundlich bittet: Rommt, höret mir zu. — Das Weib ift die Evangelische Synode von Nord-Amerika. Dem Herrn der Rirche hat es 75 Jahre gedient. Seine Kraft ist über den Jahren nicht ver= fallen. Sein Geist ist frisch und klar. Sein Auge durch Gunst und Ungunft ber Zeit noch ungetrübt. Sein Ziel, Die Ginigkeit im Geift aller evangelischen Chriften burch bas Band bes Friedens sieht es. wenn auch in weiter Ferne, klar bor fich. Seinem Wesen nach auf= richtig, kernig beutsch, wie Luther, ber ihm als Mann bes Evangeliums und ber Gewiffensfreiheit gehört. In feinem fittlichen Ernst paart sich Melanchthons warme Milbe mit Calvins kalter Strenge zu gutem Klang. Zu feinem 75. Geburtstag grüßt es die große Synobalfamilie und ihre Freunde und Freundinnen, ihre friedlichen und unfreundlichen Nachbarn und Mitgenoffen in der Arbeit. 75 Jahre hindurch hat das Weib als treue Rämpin, das Evangelium im Banner, im Wappen driftlicher Dulbung und Gemiffensfreiheit, im Rampf ber Geifter bas Schwert bes Geiftes, die Fahne bes Friedens ben im Geifte geeinten evangelischen Christen vorangetragen. Willst du den Weg, den es geführt im Geifte ihm nachwandeln, nimm, freundlicher Lefer, dies Buch und lies es. Blatt für Blatt erzählt es dir schlicht, wahrheitsgetreu, lehrreich, glaubenstärkend und herzerquickend von Führungen und Er= lebniffen, von bes herrn Gnade und Segen auf allen Wegen. was du lieft, ift die Geschichte der Deutschen Evangelischen Synobe von Nord=Amerika.

Der Berfasser, Pastor Albert Mücke, s. 3. Professor der Kirchensgeschichte im Predigerseminar, hat im Auftrag, mit sorgfältiger Forsschung und nach Quellen gearbeitet. Die Arbeit ist darum als populärs

wissenschaftliches Werk ber ersten Geschichte von A. Schorn (1889), an die Seite zu stellen. Als Geschichtswerk wird dies Buch dem Geschichtsforscher ein willkommener Beitrag zur amerikanischen Kirchensgeschichte, und jedem Leser eine Fundgrube der Bereicherung seiner spnodalen Geschichtskenntnis sein. So möge denn dieses Werk in der Bibliothek des Sachverständigen, wie im Bücherspind jedes evangeslischen Haufes seinen Plat finden.

J. Balher, Synobalpräfes.

St. Louis, Mo., den 1. Juni 1915.



## Inhalts-Aebersicht.

#### Erster Abschnitt.

#### Die Borgeichichte.

- 1. Kapitel. Bur Geschichte ber Deutschen in ben Bereinigten Staaten.
- 2. Rapitel. Die ersten ebangelischen Prediger im "fernen Besten."

#### Zweiter Abschnitt.

#### Der Deutsche Evangelische Kirchenverein bes Westens. 1840-1866.

- 1. Kapitel. Gründung des Kirchenbereins am 15. Oktober 1840.
- 2. Kapitel. Das erste Jahrzehnt des Kirchenbereins. 1840—1850.
- 3. Kapitel. Der "Friedensbote" und das Predigerseminar bei Marthasville, Mo.
- 4. Kapitel. Das Missouri-College. 1858—1862.

" WHOW

5. Kapitel. Das Wachstum und die weitere Gestaltung des Kirchenvereins. 1850-1866.

#### Dritter Abschnitt.

Die Deutsche Evangelische Shnobe bes Westens (1866—1877) und Die Deutsche Evangelische Synobe von Nord-Amerika (1877—1883).

- 1. Kapitel. Das Lehrerseminar in Cincinnati, D. 1867-1870.
- 2. Kapitel. Das Evangelische Proseminar. Gegründet im Jahre 1871.
- 2. Kapitel. Die Deutsche Vereinigte Evangelische Spnode des Nordwestens. 1859—1872.
- 4. Kapitel. Das Predigerseminar bei Marthasville, Mo. 1866—1883.
- 5. Kapitel. Die Shnode unter Balber und Siebenpfeiffer. 1866—1882.

#### Vierter Abschnitt.

#### Die Deutsche Evangelische Synode von Nord-Amerika. (1883—1915.)

- 1. Napitel. Das Missionswerk in den Zentral-Provinzen Ostindiens. Seit 1884.
- 2. Kapitel. Die Arbeit der Inneren Mission. Die Emigrantenmission. Die Kirchbaukasse.
- 3. Napitel. Die Lehranstalten. Das Predigerseminar bei St. Louis, Mo. Das Proseminar in Elmhurst, Jll.
- 4. Kapitel. Das Verlagsgeschäft und die Zeitschriften.
- 5. Kapitel. Die spnodale Vensions= und Unterstützungskasse. 1910.
- 6. Kapitel. Die Schule. Die Sonntagschule. Die Evangelische Liga.
- 7. Kapitel. Die Shnode unter Zimmermann und Pifter. 1882-1914.



## Erster Abschnitt.

## Die Vorgeschichte.

Erstes Kapitel.

#### Bur Geschichte der Deutschen in den Vereinigten Staaten.

Pro dreihundert Jahren nahm mit der Ansiedlung der Engländer in Wirginien das feinen Anfang, was sich inzwischen zu dem mächtigen Baue der Vereinigten Staaten entwickelt hat. In diesem Zeitraume haben während jeder Generation Ströme von Ankömmlingen aus vielen verschiedenen Ländern zur Förderung des in der ganzen Geschichte schlechthin beispiellosen Wachstums unsers Volkes beigeztragen. Nicht England, sondern das gesamte Europa ist das Mutterland aller weißen Bewohner der Vereinigten Staaten. Deshalb ist auch das amerikanische Volk von solch gemischter Herkunft wie kein zweites auf dem Erdboden. Nirgends blüht das Weltbürgertum in gleichem Maße wie in Amerika, einem zweiten Europa, Afrika und Assen.

Aus Deutschland entstammt eins der besten, wertvollsten und stärksten Clemente in unserem zusammengesetzten Volke. Das kann niemand, der unsere nationalen Verhältnisse studiert hat, entgangen sein. Gebildete, in keinen Vorurteilen befangene Amerikaner haben das längst zugestanden. Und es ist ein erfreuliches Zeichen, daß die Erstenntnis des gewaltigen Ginflusses des deutschen Elements in den Vereinigten Staaten sich immer mehr Bahn bricht.

Gerade in jüngster Zeit haben sich beutsche Schriftsteller mit bebeutender Begabung gefunden, die sich mit warmem Eifer und großem Erfolge der Aufgabe unterzogen, der jezigen Generation der Deutsche Amerikaner den Anteil an dem wunderbaren Aufschwung Amerikas dorzuführen, den unsere Stammesgenossen sich in älterer und jüngerer Bergangenheit erworden — die harten Entbehrungen und Kämpse, unter denen sie sich Bahn brachen; die hervische Ausdauer, mit der sie entmutigende Schwierigkeiten überwanden und das gewonnene Feld behaupteten; die Gedanken, Anschauungen und Bestredungen, die sie als Zivilisationselement in das neue Leben hineintrugen; die patrivetische Tatkraft und Opferwilligkeit, mit der sie in Zeiten des Krieges Leid und Leben für die neue Heimat und für die Freiheit und das Wohl des Bolkes einsehten.

Die gerechte Geschichte wird ben Amerikanern beutschen Blutes bas Zeugnis nicht vorenthalten, daß fie zur Förderung ber geiftigen

und wirtschaftlichen Entwicklung dieser großen Republik Großes beisetragen haben. Auf allen Gebieten menschlicher Tätigkeit haben wir beutsche Errungenschaften zu verzeichnen und dürsen, wenn es zum Abrechnen kommt, stets sagen: "Da waren Deutsche auch dabei!" Dasmit sollen die Verdienste anderer Nationalitäten und Volksteile durchs aus nicht geschmälert werden. Aber es soll die hier eingewanderten Deutschen und ihre Nachkommen fühlen und erkennen lehren, "wes Stammes sie sind," und stärken und ermutigen, sestzuhalten an den Stammeseigentümlichseiten und Tugenden, welche die Altvordern gesziert und groß gemacht.

\* \* \*

Bereinzelt find Deutsche schon frühzeitig nach Amerika gekommen. Nach Schurichts "Geschichte bes deutschen Elements in Virginia" besanden sich bereits in der ältesten englischen Ansiedlung James town (gegr. 1607) unter Kapitän John Smith nicht wenige Deutsche, die sich durch ihr Gewerbe und durch ihren Fleiß vorteilhaft vor den anderen Kolonisten, den untauglichen, trägen und liederlichen English gentlemen, auszeichneten. Deutsche Zimmerleute haben die ersten Häuser in Virginia gebaut. Von dorther sind wohl auch manche später über den Potomac nach Marhland gewandert, wo ihnen religiöse Dulbung winkte, sowie auch unter den in jener Kolonie durch Lord Baltimore angesiedelten Katholiken einzelne Deutsche gewesen sind. J. A. Weishaar hat in seiner auf gründlichem Quellenstudium beruhenden Abhandlung: "The German element in Maryland up to the year 1700" eine Menge interessanter Tatsachen ans Licht gesbracht.

Unter den holländischen Ansiedlern von Neus Niederland, jett New York, sind durch neuere Forschungen zahlreiche Deutsche nachgewiesen. Wir erfahren da auch, wie frühzeitig und stark einzelne hervorragende Männer auß deutschen Landen an der Gründung und an dem Aufblühen von Neus Amsterd am (1613—1664), der heutigen Riesenstadt New York am Eingange zur Neuen Welt, beteiligt waren. Es sei nur erinnert an Henrich Christians sen auß Cleve in der Rheinprovinz. Otto Lohr nennt ihn den "ersten weißen Ansiedler innerhalb der Grenzen des jetzigen Staates New York und den "allerersten der deutschsamerikanischen Pioniere." Christiansen gebührt die Außzeichnung, die ersten Wohnungen für Weiße, vier Blockhütten, auf der Insel Manhattan errichtet und so den Grund zur größten Stadt unseres Landes gelegt zu haben. Das geschah im Jahre 1613.

Peter Minnewitt, der erste von den Holländern eingessetzte Gouverneur von Neu-Niederland, war aus Wesel am Rhein gesbürtig. Der energische, einsichtsvolle Mann hat in der jungen Kolo-nie eine bedeutende Rolle gespielt. Am 4. Mai 1626 landete er in

Neu-Amsterdam, das dreißig Häuser zählte, die von Blöden erbaut und mit Stroh gedeckt waren. Seine erste wichtige Maßregel bestand darin, daß er den Grund und Boden, auf dem die Niederlassung gegründet war, die 22,000 Ader große Insel Manhattan, den Indianern um die Summe von sechzig Gulben oder vierundzwanzig Dollars abstaufte. Zum Schuze der Ansiedler baute er daß erste steinerne Fort an der sogenannten Battery und gab ihm den Namen Fort Amstersdam. Schon zu dieser Zeit sinden wir unter den Beamten und Soldaten der Besatung deutsche Namen. Es erging Minnewitt wie so manchem, daß er verkannt wurde. Als er 1632 Neu-Amsterdam versließ, besand sich die Kolonie in blühendstem Zustande, sest begründet in jeder Beziehung.

Seit ben vierziger Jahren mehrte sich die Zahl ber Deutschen in Neu-Niederland befonders durch die fogenannten "Hollandgänger." Zumeist waren es Deutsche von der "Waterkant," die nach Holland gingen und bort von ben holländischen Patronen für ihre Besitzungen in Neu-Niederland angeworben wurden. In Neu-Amsterdam, wo sich Raufleute aus den deutschen Handelsstädten, deutsche Aerzte, Auristen, Schulmeister, wie überhaupt, Leute aus ben sogenannten höheren Stänben, niederließen, kann ber Ginfluß bes Deutschtums kein geringer ge= In organisierter Tätigkeit tritt es uns zuerft in ber lutherischen Gemeinde vor Augen. Zwar hatte dieselbe von der holländisch-reformierten Intolerang viel zu leiden und ber von bem lutherischen Konfistorium in Amsterdam herübergeschickte Baftor Johann Goetwasser (Gutwasser) mußte sich nach kurzer, be= fchränkter Tätigkeit (1657-1659) auf Befehl des gestrengen Gouver= neurs Stuppefant "in patriam" gurudbegeben, aber bie Gemeinbe hielt tropbem zusammen, bis ihr mit der Ankunft der Engländer im Nahre 1664 die erfehnte Religionsfreiheit zu teil wurde. Am 6. De= zember 1664 bekam sie vom Gouverneur Richard Nicolls einen beson= beren Freibrief. Bon diesem Tage an datiert die jetzige evangelisch= lutherische St. Matthäus-Gemeinde in New York City ihre gesetzliche Grifteng und konnte am 6. Dezember 1914 als die älteste lutherische Gemeinde in Amerika das 250jährige Jubiläum ihres Bestehens

Der Deutsche Zakob Leisler, ein angesehener Handelsherr, gebürtig aus Frankfurt am Main, seit 1660 in New York, ist der erste Blutzeuge der Bolksfreiheit in den Rolonien. Im Frühjahre 1689 war in New York die Nachricht eingetroffen, daß der katholische und thrannische König Jakob II. gestürzt und Wilhelm von Oranien in England gesandet sei. Damit hatte auch die Stunde der Thrannen in New York geschlagen.

Das Volk brauchte einen Führer, ber seinen Wünschen und Forsberungen Ausdruck verlieh, einen Mann bes Vertrauens, und wählte daher Jakob Leisler. Eine provisorische Regierung wurde eingerichtet,

und Leisler zum oberften Befehlshaber bes Forts und ber Stabt er= nannt. Die gestürzten Aristokraten erregten natürlich, wo sie nur konn= ten, Unzufriedenheit und Unruhen. Auch König Wilhelm lieh ihnen das Ohr und fandte, ohne Leislers Verdienste um die Erhaltung der Rolonie anzuerkennen ober zu berücksichtigen, einen neuen Gouverneur in der Person des Obersten Henry Sloughter nach New York. Leisler wurde ergriffen, eingekerkert, des Hochverrats angeklagt, schuldig be= funden, zum Tode verurteilt und mit seinem Schwiegersohne Milborne am 16. Mai 1691 zum Richtplat geschleppt. Er starb mit drist= licher Ergebung, ruhig und in Frieden. Seine letzten Worte waren: "Ich erkläre vor Gott, daß ich, was ich tat, getan habe für den König Wilhelm und die Königin Maria, für die Verteidigung unserer Rechte und das Beste des Landes. Was mich betrifft, so eraebe ich mich in ben Willen Gottes und rufe die Gnade Chrifti an. Ohne Zweifel habe ich manche Fehler begangen, einige aus Furcht, einige aus Arg= wohn, daß man etwas gegen die rechtmäßige Regierung im Schilbe führe, einige, weil ich falsch berichtet war, einige auch in der Hike und Leidenschaft. Dafür bitte ich Gott und alle, denen ich Unrecht getan. um Bergebung. Ich bitte, daß aller haß in meinem Grabe begraben werde, wie ich auch meinen Jeinden vergebe. Bater, bergib ihnen. benn sie wissen nicht, was sie tun!"

So fiel der Deutsche Jakob Leisler, ein Kind der Revolution für Bolksfreiheit und von ihr an die Spize gedrängt, als Opfer eines schändlichen Justizmordes. Er war der erste Führer des Volkes in seinem Kampfe gegen die dasselbe aussaugenden und unterdrückenden Aristokraten.

Das englische Parlament stieß im Jahre 1695 bas Urteil um und gab das konfiszierte Vermögen zurück. Drei Jahre später wurde auch die Ueberführung der unter dem Galgen verscharrten Gebeine Leislers und Milbornes zum Friedhof der holländischen Kirche erslaubt.

In Neus Schweben am Delaware befand sich allen Nachstichen zufolge ebenfalls eine Anzahl unserer Landsleute. Schon Gustav Adolf hatte den Plan zu einer schwedischen Ansiedlung gemacht und es gleich anfangs auf eine starke Beteiligung der Deutschen absgesehen. Durch des Königs Tod auf dem Schlachtselbe bei Lüten (16. November 1632) geriet das Unternehmen ins Stocken. Und der von den Holländern ungnädig entlassene Peter Minne witt war es, der jetzt den Schweden seine Dienste und seine Erfahrung andot. Im Frühjahre 1638 erreichte er mit dem "Schlüssel von Kalmar" und dem "Vogel Greif" die Ufer des Delaware. Wo jetzt Wilmington steht, wurde ein Fort errichtet und zu Ehren der jungen Königin Fort Christina genannt. Das ist die erste Niederlassung im heutigen Staate Delaware. Zum Unglück für dieses NeusSchweden starb Minnewitt im Jahre 1641. Alle seine Zeitgenossen geben ihm

bas Zeugnis, daß er auch dort, wie früher in Neu-Amfterdam, umsichtig, unternehmend und unermüblich tätig gewesen sei. Auch Johann Print, welcher im Februar 1643 als Gouberneur mit 54 deutschen Familien aus Pommern und Westpreußen nach dem Delaware kam, war ein deutscher Sbelmann (Johann Print, von Buchau). Unter Johann Rist in gh, einem aus Elbing in Westpreußen gebürtisgen Deutschen, siel die Schweden-Rolonie in die Hände der Holländer (1655). Aber auch diese mußten schon 1664 den Engländern die Obershoheit abtreten. Mit einem einzigen, echt englischen Gewaltstreiche kam die ganze atlantische Küste von Maine dis einschließlich Georgia in den Bestih der Krone Großbritanniens.

## Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege.

Der breißigjährige Krieg (1618—48) war beendigt und Deutschsland verwiftet. Die sich hin und her wälzende schwere Not, das Lesben auf der Flucht hatten hier Heimatlosigkeit hervorgebracht, dort die Anhänglichkeit an die Heimat erstickt. Massen von Leuten gab es, deren Eltern in Hülle und Fülle gelebt oder die selbst noch bessere Tage gesehen hatten, jeht aber weder ein Stück Land noch ein Handwerkssgerät ihr eigen nannten. Sie hatten jeden Anhalt und selbst den Mut verloren, mitten in dem trockenen Elend und in der Zerstörung, die sie

umringten, wieber anzufangen.

Die Regierungen aber waren nicht banach, Wohlstand und Zu= versicht wieder unter das Volk zu bringen. Gigene Erhöhung und Landeserwerb durch Krieg oder Rünfte war ihr unabläffiges Streben. Um dafür Raum zu haben, fuchten sie die Rechte und Freiheiten im Lande zu untergraben, und um die Mittel zur Ausführung ihrer Plane zu bekommen, wurde überlegt und gearbeitet, um möglichst viel Gelb aus Land und Leuten zu ziehen. Es begann die goldene Zeit ber Landschreiber und Hofjuden, ber Abelskaften, ber Jagden und Gelage, bes Zunftzwanges und ber Leibeigenschaft. Dazu hörten bie Rriege nimmer auf: die frangösischen Eroberungstriege im Westen, die schwedischen und türkischen im Often, ber spanische und öfterreichische Erbfolgekrieg, ber siebenjährige Rrieg, die ewigen Feindseligkeiten der kleineren Reichsftände untereinander, das eine kam aus dem anderen. Der Bauer bachte nicht anders, als daß es immer Rrieg fein müffe. Ueberblickt man die Reihe verwüftender Kriege in Deutschland, gegen welche die Fehden und Raubzüge im Mittelalter nur Kinderspiel waren, und das Kriegsvolk, welches Deutschland aufbrachte und ernährte, so muß man nicht wenig Gewicht barauf legen, daß überhaupt noch ein fräftiges deutsches Volt übrig geblieben ift.

Neben ber Unzahl berer, welche burch biefe Vorgänge ins Unglück geftürzt wurden, gab es bann außerordentlich bedeutende Mengen von

folden, welche im Kriege aufgewachsen und verwildert waren, trotige Menschen, unfähig sich in die bürgerliche Ordnung einzufügen. wollten burch ihrer hände und ihres Geiftes Kraft schnell Bermögen an sich reiken, um es schnell wieder zu verschwelgen. Deshalb war dies Zeitalter auch das der Räuberbanden, welche in den zerfallenen Burgen und in den grünen Wäldern hauften, der Schatgräber und Herengeschichten, ber abscheulichen Lüste. Dieses abenteuerliche, wüste Volk schied sich um so schärfer heraus, je mehr die Regierungen ge= nötigt wurden, eine starke Macht bawider anzuwenden. Die Fürsten und Stadträte nahmen ihre Soldaten und Häscher aus dem einen Teile jenes Volkes, um damit den anderen im Zaum zu halten. war es, wo man ben Verbrechern, die man nicht gleich hängen konnte, ben Laufpaß auf ben Rücken brannte und ihnen einen Schub aus bem einen Lande ins andere gab. Die unverwüftliche Luft am Abenteuern und Umherwandern war recht lebendig geworden, und so begab sich mit jener Klasse von gedrückten Leuten, die eine ehrliche Nahrung außer der Heimat suchten, eine nicht minder beträchtliche Menge von Blücksjägern, Landesflüchtigen, Unzufriedenen und Bertriebenen auf den Weg in ferne Länder.

Dazu kamen die religiösen Wirren und Bedrängnisse, konfessionelle Unduldsamkeit und Verfolgung um des Glaubens willen, Uebel und Leiden, welchen zu entgehen, es nur einen Weg gab, und dieser Weg war die Auswanderung.

Die drei Religionsparteien, die Katholiken, Lutheraner und Re= formierten, hatten zwar, nachdem sie im dreißigiährigen Kriege ein= ander mübe geschlagen, sich als im Reiche zu Recht bestehend aner= kannt, aber bamit war keineswegs auch jedem einzelnen überall freie Religionsübung und volles Staatsbürgerrecht verbürgt. hörten die Plackereien der Regierungen nicht auf, förmliche Austrei= bungen waren felten, aber bie Beichtväter und Hofgeiftlichen ftellten vor, wie nichts vortrefflicher für die Herrschaft und nichts verdienst= licher für ben himmel fei, als wenn das ganze Bolk ihre Religion Da wurden denn hier die Katholischen und Lutherischen, bort die Lutherischen und Reformierten, anderswo wieder die Reformierten und Ratholischen bedrückt und ihnen Unterhalt und freier Raum mög= lichst beengt. Am schlimmsten war es bort, wo die herrschende Familie felbst ihr Glaubensbekenntnis je nach den Umftänden wechfelte; bas pfälzische haus hatte unter vier aufeinander folgenden Fürsten vier= mal einen Religionswechsel. Gin folcher griff bann, namentlich in ben kleinen Fürstentumern, das gange Land an. Die nun, welche nicht Stärke genug in sich fühlten, folche Leiben zu ertragen, und nicht Schwäche genug, ihr Glaubensbekenntnis zu verlaffen, mußten an ben Wanderstab benken.

Außerbem gab es noch ganz besondere Religionsgemeinden, wels chen keine der drei anerkannten eine friedliche Stätte zu gewähren ges

willt war. Das waren die, welche das altchriftliche Gemeindeleben auch äußerlich wieber barftellen wollten. Gerade dies schwebte ben unteren Klaffen vor, als in der Reformationszeit der Geift wie ein Sturm durch die Gemüter fuhr. Wer sich durch gewiffenhafte Ueberzeugung gebrungen fühlte, feinen Chriftenglauben anbers zu gestalten, die Bibel anders auszulegen, die Gottesberehrung in andere Formen zu kleiben, dem wurde das Leben durch Staat und Rirche verbittert. Die harmlosen Mennoniten waren von jeher heftig angeseindet und schonungslos verfolgt worden. In Holland wurde ihnen 1626 Religionsfreiheit zuteil; in Deutschland aber und in der Schweiz dauerte die Verfolgung fort. Nur hie und da genoffen sie eine ein= geschränkte Dulbung, wie in ber Pfalz, in Altona, Friedrichstadt und Die harten Magregeln, welche in der Schweiz, namentlich in Bern, gegen die Taufgefinnten in Anwendung gebracht wurden, trieben 1671 und in ben folgenden Jahren mehrere hundert Familien nach bem Elfaß, ber Pfalz und bem Rheingau, wo fie bereits mehrere ihrer Brüber vorfanden. Dort lebten sie in den Städten und Dörfern als handwerker. Kunftarbeiter, Landleute zerstreut und erwarben sich durch ihre Lehre und Ehrlichkeit auch unter ben Gebilbeteren Freunde und Anhänger, bis William Penn ihre und der Gleichgefinn= ten Blide nach Amerika lenkte. Die Schwendfelber mußten fich die empörendste Behandlung gefallen laffen. Selbst die Pie= tiften, Jakob Speners fromme Anhänger, die doch nur auf eine innigere Erfaffung und gewiffenhaftere Ausübung ber Religion inner= halb bes Luthertums bestanden, wurden von der schulgerechten Kirche mit Argwohn betrachtet, aufs gröblichste geschmäht und bem Staate als gefährliche Neuerer denungiert. Die Myftiter vollends, welche in mancherlei Schattierungen unter den Gelehrten und dem Volke auftauchten, hätte man am liebsten in Toll- und Zuchthäuser gestedt.

Das Rheingebiet von den Alpen bis herunter zum Meere umsfaßte die Lande, in welchen die genannten Ursachen vorzugsweise zur Auswanderung drängten. Dort war eine Unzahl kleiner und großer Landesherren von allen Farben, und dort auch der fruchtbare Boden, aus dem die Sekten aufschoffen.

## Franz Daniel Paftorius und die Gründung von Germantown im Jahre 1683.

Der Anstoß zur beutschen Auswanderung im eigentlichen Sinne ging von William Penn aus. She er in den Besitz des großen Landstriches trat, der seinen Namen verewigt, hatte er in den Jahren 1671 und 1677 Deutschland besucht, um dort für seine Lehre Propaganda zu machen. Am meisten Singang fand er dei den Mennoniten, die in der Anwendung religiöser Grundsähe auf sittliche Lebenssührung

mit ben Quäfern viele Berührungspunkte hatten. In Frankfurt am Main konnte er sich zwar an keine Glaubensgenossen wenden, aber es gab vaselbst eine Schar frommer Seelen unter Jakob Speners Leitung, die sogenannten "Pietisten", welche mit den Quäkern wenigstens soweit auf demselben Boden standen, als sie, im Gegensatz zu der verwelklichten Orthodoxie, auf eine gefühlsinnige Erfassung und aufzichtige Betätigung der Religion drangen. Von Frankfurt aus des suchte Penn auch Kriegsheim, ein in der Nähe von Worms gelegenes Dorf, wo schon seit vielen Jahren eine Quäkergemeinde bestand. Es ahnten jene schlichten Leute damals nicht, daß der Fremdling, der in einer Scheune so beredt zu ihren Herzen sprach, wenige Jahre später über ein Land verfügen sollte, weit größer als die Pfalz, Bahern und Württemberg zusammen, und daß viele von ihnen sich jenseits des Ozeans eine Heimat unter Penns weisen und milden Gesehen grünsden würden.

Die enalische Krone war bem Abmiral Penn, bem Vater bes "Quäkerkönigs", die Summe von 16,000 Pfund Sterling für geleistete Dienste und Vorschüffe schuldig geblieben. An Zahlungs Statt nahm ber Sohn und Erbe die Belehnung mit ber nördlich von Maryland gelegenen Strecke Landes an, welche ben Namen Benninsbania erhielt (4. März 1681). Balb barauf erschien in London eine kurze Be= schreibung ber neuen Proving (Some account of the Province of Pennsylvania in America), worin die günstige Lage, der fruchtbare Boben, ber Reichtum an Wildbret und Fischen, sowie andere Umftande zu Nut und Frommen von Auswanderungsluftigen gebührend ins Licht gefeht murben. Gine Ueberfehung babon murbe noch in bemfelben Jahre in Amsterdam herausgegeben: "Gine Nachricht wegen ber Land= fcaft Bennfylvania in Amerika, welche jungftens unter bem großen Siegel in England an William Benn u. f. w. übergeben worben. Nebenst bengefügtem ehemaligen Schreiben des oberwähnten William Penn. In Amsterdam gedruckt ben Chriftoph Conraden, 1681."

Dieselben Personen, mit denen Penn im Jahre 1677 Berkehr gepflogen hatte, nahmen Kenntnis von dieser Schrift und traten als=bald mit Benjamin Furlh in Rotterdam, dem Agenten Penns, in Korrespondenz. In Frankfurt gründeten zehn angesehene Männer die sogenannte Frank furter Landkom pagnie und kauf=ten eine große Strecke Landes (25,000 Acter) in Pennsylvanien an, um für ihre Freunde und Religionsgenossen die Auswanderung in Fluß zu bringen. Da die Mitglieder dieser Gesellschaft nicht selber nach Pennsylvanien übersiedelten, so bedurften sie eines kundigen, zu=verlässigen Mannes, dem sie die Geschäftsführung und die Vertretung ihrer Interessen anvertrauen konnten. Nun traf es sich sehr glücklich, daß gerade zur Zeit, als das Unternehmen hin und her überlegt wurde, ein junger Rechtsgelehrter, Franz Daniel Pastorius, von seinen Reisen heimkehrte. Dieser ließ sich leicht für den Gedanken

gewinnen, in einem neuen Lande, wo keine Bergangenheit die Gegenswart in Fesseln schlug, ein frisches Leben unter bem Leitstern ber höchsten sittlichen und religiösen Motive zu beginnen.

Paftorius war am 26. September 1651 zu Sommerhaufen in Franken geboren, ftubierte bie Rechte und wurde bann ber hofmeifter eines Junkers, mit bem er Holland, England, Frankreich, bie Schweiz und Sübbeutschland burchreifte. Um 16. November 1682 nach Frant= furt zurückgekehrt, machte ihn bie bortige Landgefellschaft zu ihrem Agenten. "Weilen ich nun allbar bon meinen Bekannten im Saalhof (Dr. Spener, Dr. Schütz, Nonarius Fenda, Jakob Ban ber Walle u. f. w.) Pennsylvanien zum öftern fehr rühmen hörte und verschiedene Relationschreiben davon zu lesen friegte, auch bereits einige Gott fürch= tende Menschen sich borthin zu transportieren entschloffen, und allschon zusammengepackt hatten, entstund eine nicht geringe Begierde beh mir. in ihrer Gefellschaft mit über zu fegeln und baselbst nach überdrüffig gesehenen und gekosteten europäischen Gitelkeiten nebenst ihnen ein still und driftlich Leben zu führen. Berehrte und ichickte berowegen meine Bücher u. f. w. an meinen Bruber Joh. Samuel und erlangte endlich nach mehrmaliger Briefwechslung meines verehrten Batters Berwil= ligung, sammt 250 Rthlr., worauf ich bann nach Krisheim (bei Worms) reisete und mich sofort ganz reisefertig machte.". Pastorius schiffte fich am 6. Juni in Gravesend, England, ein und langte ben 20. August 1683 in Philabelphia an. Die Stadt ber Bruderliebe bestand erst aus wenigen notdürftig bergerichteten Wohnungen. "Das übrige," bemerkt er, "war Walb und Geftrupp, worin ich mich mehrere Male verlor. Was für einen Eindruck folch eine Stadt auf mich machte, ber ich eben London, Paris, Amfterdam und Gent besucht hatte, brauche ich nicht zu beschreiben."

Von William Penn, ber in New Caftle, Delaware, am 27. Oftober 1682 mit hundert englischen Quäkern angekommen war, wurde Pasto-rius mit "liebevoller Freundlichkeit" empfangen. "Auch lässet mich," erzählt Pastorius, "der Herr Gouverneur zum öfftern an seine Tafel berusen und seiner erbaulichen Discursen genießen. Da ich letzthin acht Tage abwesend war, kam er selbst, mich zu besuchen und hieß mich wochendlich 2 mahl zu seiner Tafel kommen und contestirte gegen seinen Räthen, daß er mich und die Hoch-teutsche sehr liebete und wolte haben, daß sie dergleichen auch thun solten." Von seinem ersten Hause in Philadelphia berichtet er: "Ich hatte zuvor in Philadelphia auch ein Häuslein gebaut, 30 Schuh lang und 15 breit, dessen Fenster wegen Mangel des Glases von Del getünchtem Papier waren; über die Hausthür hatte ich geschrieben:

"Parva domus sed amica Bonis, procul este Prophani."
(D. i.: Klein ift mein Haus,
Doch Gute sieht es gern,
Wer gottlos ist, ber bleibe fern.)

worüber unfer Gouverneur (Penn), als er mich besuchte, einen Lacher

aufschluge und mich ferner fortzubauen anfrischete."

Die rheinische Stadt Crefeld war nicht minder als das pfälgifche Dorf Rriegsheim bei Worms ein vorgeschobener Poften ber Quater, — für sie eine kleine, liebliche Dase in der geiftigen Bu= ftenei des Kontinents, für die Rechtgläubigen eine infizierte, peftver= breitende Stätte. Reine Sekte wurde mit so viel Bitterkeit befehdet wie die Quäter: sie galten für die maßlosesten und frechsten aller Kanatiter. "Quäkergreuel" hieß eine von den vielen Schriften, die gegen fie abgefeuert wurden, und feitbem sputten Quatergreuel in ber Einbildung bes Volkes, in den Erlaffen ber Behörden und in den Rarikaturen der Wiglinge. Wir bedürfen keines andern Schlüffels für die Tatfache, daß sich in Crefeld unverzüglich ein Drang zur Auswanderung kundgab und zur Ausführung gelangte, als Bennfplvanien sich ben mißhandelten Setten als Freistätte öffnete. Was hätte auch die Verfolgten mächtiger anziehen können, als die Runde, daß jener Mann, ben sie als ben Fürsprecher ber Menschenliebe und Dulbung verehrten, ein Afhl für die Bedrängten aller Nationen angeboten habe, wo jeder Ansiedler Gewiffensfreiheit und Gleichheit vor dem Gesetze genoß, und wo sich auch der Aermste bei redlicher Arbeit ein beiteres Lebenslos versprechen durfte. Es braucht dabei nicht angenommen zu werden, daß sich die Crefelder Auswanderer fämtlich zur Quäker= lehre bekannten, es mögen auch Mennoniten barunter gewesen sein. Jedenfalls traten in Pennsplvanien fast alle in den Verband der Quäker ein, ebenso ber vorausgegangene Bevollmächtigte ber Frank= furter, Frang Daniel Paftorius.

Als am 24. Juli 1683 breizehn Crefelder Familien von Graves= end, England, abfuhren und bem Lande ihrer Hoffnung zusteuerten. ba hatte niemand eine Ahnung davon, daß sich damit ein Akt von un= übersehbarer kulturhiftorischer Tragweite vollzog, daß mit diesen Cre= felber Leinwebern ber Wanderzug aus den Gauen Deutschlands in bas große Westland feinen eigentlichen Anfang nahm. Rauberstab den deutschen Vilgerbätern den Blick in die Ru= kunft eröffnet und ihnen die Millionen beutscher Auswanderer gezeigt, welche im Verlaufe der nächsten zwei Jahrhunderte ihnen gefolgt sind und noch immer folgen, welch ein Schwall von Gedanken und Träumen hätte fie überwältigt! Die Reise dauerte zwar etwas lange, ber= lief aber sonst zu allgemeiner Zufriedenheit. Die Auswanderer er= reichten die Neue Welt im beften Wohlsein und durften fagen, daß fie zahlreicher anlangten, als abfuhren, benn bie Familie von Johann Bleickers hatte sich unterwegs durch die Geburt eines Knäbleins ver= mehrt.

Das Schiff, welches die Vorhut der deutschen Auswanderung nach Amerika trug, ift bis jetzt ruhmlos und so gut wie unbekannt geblieben, während jedes Kind von der "Mahklower", dem Fahrzeuge ber Pilgrim Fathers, zu erzählen weiß. Vielleicht kommt bei uns bie vergeffene "Concord", die Manflower der Deut=

schen, auch noch einmal zu Ehren.

Um fechsten Oftober 1683 betraten bie breizehn beutschen Fami= lien in Philadelphia ben amerikanischen Boben. Gang paffend hat dies Ereignis die Beranlaffung zu der seit 1883 beobachteten Feier "bes beutschen Tages" gegeben. Schon am 24. Oktober wählten sich die Ankömmlinge etwas oberhalb von Philadelphia ben Plat für ihre Niederlaffung und fchritten alsbalb zum Bau ihrer Wohnstätten, der ersten deutschen Stadt in Amerika. Paftorius schreibt barüber: "Den Ort nannten wir Germantown, welches ber Teutschen Statt bedeutet. Etliche gaben ihm den Bennahmen Armentown, findemahl viel ber vorgedachten beginner sich nicht auff etliche Wochen, geschweigen Monate provisioniren kunnten. Und mag weber genug beschriben noch bon benen bermög= licheren Nachkömmlingen geglaubt werben, in was Mangel und Armuth, anbeh mit welch einer Chriftlichen Vergnüglichteit und unermübetem Fleiß biefe Germantownship begunnen feh."

Mit echt beutscher Gründlichkeit legte Pastorius gleich ein "Grundund Lagerbuch" an, welchem er, voll prophetischen Geistes, folgenden

prächtigen Gruß in klangvollem Latein vorausschickte:

"Sei gegrüßt, Nachkommenschaft! Nachkommenschaft in Gersmanopolis! Und erfahre zubörderst aus dem Inhalte der folgenden Seite, daß deine Eltern und Vorfahren Deutschland, das holde Land, das sie geboren und genährt, in freiwilliger Verbannung verlassen haben — o ihr heimischen Herde —, um in diesem waldreichen Bennschlanien, in der öden Einsamkeit, minder sorgenvoll, den Rest ihres Lebens in deutscher Weise, d. h. wie Brüder, zuzubringen.

Erfahre auch ferner, wie mühfelig es war, nach Ueberschiffung des Atlantischen Meeres in diesem Striche Nord-Amerikas den deutschen Stamm zu gründen. Und du, geliebte Reihe der Enkel, wo wir ein Muster des Rechten waren, ahme unser Beispiel nach. Wo wir aber, wie reumütig anerkannt wird, von dem so schweren Pfade abgewichen sind, vergib uns, und mögen die Gefahren, die andere liesen, dich vorssichtig machen.

Heil bir, beutsche Nachkommenschaft!

Beil dir, deutsches Brudervolk!

Heil dir auf immer!"

Es verging nun kein Jahr, ohne daß neue Ankömmlinge die kleine Niederlassung verstärkten; sie kamen aus Crefeld, aus Mülheim und Krisheim (Kriegsheim), aus weiteren Kreisen des westlichen Deutschsland und aus Holland.

Ein Denkmal haben sich bie beutschen Quäker von Germantown gesetzt, bas dauernder als Erz ift, das ihnen in der Geschichte unseres

Landes einen unbeftrittenen Chrenplat sichert. Es ist ihr feierlicher Protest vom 18. April 1688 gegen die Sklaverei. Mögen schon vorsher gelegentlich Bedenken gegen die Zulässigteit des Menschenhandels und der Sklaverei gehegt und geäußert sein, die Deutschen von Germantown waren die ersten, welche in förmlicher Weise und als Körperschaft Einsprache erhoben. Diese Tat ist das Verdienst des Pastorius, der den Protest niederschried und bei seinen deutschen Landsseuten durchsetze. Wenn die englischen Quäter auf ihrer Monatsse, Viertelzahrssund Jahresversammlung es ablehnten, in diesem Punkte offen Stellung zu nehmen und den Protest der deutschen Freunde als explosives Material vorsichtig auf die Seite legten, so läßt das den Abstand zwischen diesen Deutschen und den englischen Quäkern recht arell hervortreten.

Germantown erhielt am 12. August 1689 bie Rechte einer Stadt. Bum Bürgermeifter wurde für das erfte Jahr Paftorius gewählt, und basselbe Amt bekleibete biefer auch 1692, 1696 und 1697. Während ber übrigen Zeit war er meistens Stadtschreiber, wozu ihn seine Be= wandtheit mit der Feder als den geeignetsten Mann empfahl. Ratssiegel, von Paftorius beschafft, stellte ein Rleeblatt bar, auf beffen Blättlein ein Weinstock, eine Flachsblume und eine Weberspule zu feben waren, mit der Inschrift: Vinum, Linum et Textrinum, um anzuzeigen, wie er fagt, "daß man fich hier mit Weinbau, Flachsbau und Gewerbe mit Gott und Ehren ernähren wolle." Die Induftrie, welche die deutschen Leinweber und Strumpfwirter von 1683 begründet hat= ten, wurde balb erweitert durch die erste Papiermühle in Amerika, angelegt 1690 von dem Mennoniten Wilhelm Ruttinghuhsen, und burch die erste Brauerei, welche der Quater Peter Reurlis 1695 er= richtete. - Pastorius, ber Gründer von Germantown, ftarb 1719 im Alter von 68 Jahren. Er war ein vielseitig begabter Mann, und an Renntniffen und gründlicher Bilbung ftand er allen Zeitgenoffen in Bennsplbanien unbestritten voran. Auf den Erwerb von Geld und Gut war er wenig bebacht; er fümmerte fich um bas Zeitliche vielleicht weniger, als einem klugen Hausbater geziemt hätte. ebler Charafter und frommer Sinn zeichnete ihn aus. In uneigen= nütigster Weise hat er sich um seine Landsleute verdient gemacht. Paftorius ift ber "Brabford von Germantown." William Benn (geft. 30. Juli 1718 in England), sein vertrauter Freund, hat den würdigen Mann, welcher beutschen Biederfinn und ftrenge Gewiffenhaftigkeit in der Fremde unantastbar wahrte, den Vorgänger von Millionen deut= scher Ansiedler in Amerika, mit folgenden Worten gekennzeichnet: "Nüchtern, rechtschaffen, weise und fromm, ein Mann von allgemein geachtetem und unbescholtenem Namen."

Germantown wurde in der Folge der Mittelpunkt des geistigen Berkehrs, der Ort, wo deutsche Bücher und deutsche Zeitungen herausstamen. Im Jahre 1738 errichtete Christoph Saur daselbst eine beutsche Druckerei und Verlagshanblung, welche 40 Jahre lang erfolgreich beftand und bann nur vom Strubel ber Revolution verschlungen wurde. Das erste Werk, das aus feiner Presse herborging, war: "Der Hoch Deutsch Americanische Calender auf bas Sahr 1739." Die erste Nummer ber ersten beutschen Zeitung unseres Landes erschien am 20. August 1739 unter bem Titel: "Der hoch = Deutsch Bennfhlbani = fce Gefcicht = Schreiber ober Sammlung wichti= ger Nachrichten aus dem Natur= und Rirchen= Reich." Bald nach Errichtung seiner Druckerei bachte Christoph Saur baran, eine mürdig ausgestattete beutsche Bibel zu verlegen, für jene Zeit ein gewaltiges Unternehmen. Erft vierzig Jahre fpater (1782) erschien eine englische Bibel, und felbst bann hielt ber Verleger. Robert Aitken in Philabelphia, es für geraten, sich ganz besondere Garantien zu verschaffen, ehe er das Risito des Druckes übernahm. Wäre die damalige beutsche Einwanderung wirklich so roh und un= geschult gewesen, wie man es ihr hat nachsagen wollen, sie hätte sicher= lich keinen Markt für brei Auflagen einer großen Quart-Bibel, abgefehen von anderen Werken, geftellt. Und fo erschien benn im Sommer 1743 nach beharrlicher und gewissenhafter Arbeit die erste deutsche Bibel in Amerika. Der Titel in roten und fcmargen Lettern gedruckt, lautet:

BIBLIA,

Das ist Die

Heilige Schrift, Altes und Neues Testaments.

Nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers.

Mit jedes Capitels kurhen Summarien, auch beigefügten vielen und richtigen Parallelen; Nebst dem gewöhnlichen Anhang des dritten und vierten Buchs Esrä und des dritten Buchs der Maccabäer.

Germantown.

Gedruckt ben Chriftoph Saur. 1743.

In bemfelben Format und in berselben Ausstattung bruckte Christoph Saurs Sohn 1763 und 1776 neue Auflagen, und jedesmal burfte in der Vorrede darauf hingewiesen werden, daß keine andere europäische Nation die Bibel in ihrer Sprache auf der westlichen Erdshälfte gedruckt habe.

Ueber hundert Jahre blieb Germantown, was fein Name befagte, eine beutsche Stadt. Dort predigte William Benn 1683 in beutscher Sprache, und Präfibent Washington wohnte 1793 bem beutschen Gottesbienfte in ber reformierten Kirche bei, als ihn bas in Phila= belphia graffierende Fieber nötigte, feinen Wohnfit zeitweilig nach Germantown zu berlegen. Jest freilich ift alles anders geworben. Die ländliche Anmut zog bie Stadtbewohner von Philadelphia nach bem stillen Germantown, und balb beschämten herrliche Landfige bie fleinen moosbewachfenen Steinhäufer ber alten Unfiedler. In ber Sauptstraße verbrängten Raufläben die ehemaligen Wohnstätten. Die wachsende Zahl ber Anglo-Amerikaner machte bem Borwalten ber beutschen Sprache ein Ende, und felbft die Ramen ber Pioniere er= hielten ein englisches Gewand. Das beutsche Germantown wurde allmählich ein Gegenstand ber Tradition. Biele, die in Germantown wohnen, wissen sich von bessen Namen keine Rechenschaft zu geben. Seit bem Jahre 1854 hat es aufgehört, eine befondere Ortschaft ju fein und bilbet nunmehr einen Teil ber Stadt Philadelphia. Für bie Deutschen ber Bereinigten Staaten wird Germantown ftets eine benkwürdige Stätte bleiben, geweiht burch die Erinnerung an die Vioniere von 1683.

\* \* \*

#### Deutsche Ansiedler während des achtzehnten Jahrhunderts.

Nachdem nun schon eine ansehnliche Menge unserer Landsleute in den Rolonien eine neue Heimat gefunden, bekam die deutsche Auswanderung eine bestimmte Richtung. Was sich in den alten Zustänben nicht wohl fühlte, wanderte nach Amerika. Dies wurde das ge= lobte Land, und Nachrichten von dort wurden verschlungen. besprach die Auswanderung bereits in Druckschriften, und auch Paftorius' Bater mußte feines Sohnes Briefe aus Germantown ber= Die Hugenotten, welche 1685 und in den folgenden Jahren nach der Aufhebung des Edikts von Nantes einen Zufluchts= ort suchend sich durch Deutschland verbreiteten, brachten in das Wan= berleben einen neuen Antrieb. Die Franzosen aber kamen über ben Rhein und fingen an, die Pfalz auszubrennen, weil ihr Ronig eine Wüfte zwischen Deutschland und Frankreich haben muffe. Der dreißigjährige Krieg hat lange nicht fo schrecklich gehauft, wie hier der Barbar Louis XIV. und seine Bluthunde mit einem wehr= losen Volke berfuhren. Zweimal, 1689 und 1693, wurde Heibelberg von ihnen genommen, ausgeplündert und dann in Brand gesteckt. ber Reichsstadt Speper erbrachen, burchwühlten und zerftörten bie Franzosen die alten deutschen Kaisergräber und warfen in ihrer Bü= berei die Anochen umber. Merkwürdige Fügung — gerade an dem= felben Tage 100 Kahre später, am 12. Oktober 1793, haben die wilben Pariser den Leichnam des Pfalzverwüsters Louis XIV. aus seiner Gruft zu St. Denis herausgerissen und die Gebeine der Berachtung preisgegeben.

Die Pfälzer begannen sich nach bem Frieden von dem schrecklichen und vielsährigen Elende etwas zu erholen, da aber sollten sie mit Geswalt Katholiken werden oder Lutheraner oder Reformierte, je nachdem der Landesherr sein Glaubensbekenntnis wechselte. Der spanische Erbstolgekrieg (1701—1713) brachte die früheren Leiden bald zurück, und im Gesolge desselben zogen Hunger und Seuchen. In jenen Jahren num sollten die Auswah ander ung sgedanken für viele Taussende zur Tat werden.

Der linksrheinische Teil der Pfalz, befonders Landau und dessen nächste Umgebung, war im Jahre 1707 vom Kriege hart mitsgenommen worden. Hunderte von Pfälzern zogen damals fort, dem Glende und der Angst zu entrinnen. Unter ihnen besand sich auch der lutherische Pastor Josua von Kocherthal nebst seiner Gattin und drei Kindern, welchem mit noch anderen 61 Personen der englische Resident zu Franksurt a. M. Pässe und Gelder zur Reise nach England verweigerte, weil die Pfälzer keine Erlaudnis zum Ausswandern von ihrem Kurfürsten hätten. Als sie nun trozdem im März 1708 nach London kamen, waren sie zu arm, als daß sie ohne Unterstützung hätten leben können. Die Königin Anna bewilligte einen Schilling per Tag für den Unterhalt jedes Pfälzers, und bald kam den armen Leuten die allseitigste Teilnahme, von hoch und niedrig entsgegen.

Rocherthal und seine noch übrigen 52 Begleiter wünschten Beförderung nach und Ansiedlung in einer der amerikanischen Kolonien. Das Handelsamt entschied sich für New York, wo man sie an der Indianergrenze vorteilhaft ansiedeln oder zur Gewinnung von Schiffsbedürfnissen verwenden könne. Sie schifften sich unter Lord Lovelace, dem neu ernannten Gouderneur von New York, Mitte Oktosber 1708 von England ein und landeten in den letzten Tagen des Jahres in New York. Im Frühjahre 1709 wurde ihnen am westlichen Ufer des Hubson Land angewiesen, 2,190 Acter. Die Ansiedler nannsten die Niederlassung Neuburg in Orange Counth. Dem Pfarrer Rocherthal waren von der Königin 500 Acter Landes, sowie Geld zum Bau einer Kirche bewilligt worden.

Die Verlegenheit, in welche die Pfälzer durch den plöglichen Tod Lord Lovelace's (Mai 1709) gerieten, wurde noch vermehrt durch die geringe Ertragsfähigkeit des ihnen angewiesenen Bodens. Er war steinig und dicht bewaldet, auch fehlte es an Wiesen und Weiden. Bei der Ungewißheit der Verhältnisse in der Rolonie entschloß sich Rochersthal, nach London zu reisen und von der Königin selbst die weiteren Mittel zum Unterhalt zu erbitten. Er kehrte im Sommer 1710 nach New York zurück. Nun erhielten die Kolonisten Material zum Häusers

bau und Werkzeuge. Proviant war ihnen schon vorher verabreicht worden. Gleichwohl ging es auch bei fleißiger Arbeit nicht recht vorswärts. Kocherthal lebte wegen der in Neuburg herrschenden Armut meistens unter den deutschen Ansiedlern in West Camp im heutisgen Greene Counth, wo er auch im Jahre 1719 starb.

In das Jahr 1709 fällt die Massenauswanderung ber Pfälzer und Schwaben, — ein Denkmal des deutschen Glends, eine Geschichte von Leiden, ein großes Bild des Grauens.

Günftige Nachrichten über die freundliche Aufnahme ber erften Pfalger in England, über bie ihnen fogar feitens ber Ronigin erwiefene Aufmerksamkeit und reichlich gewährte Silfe waren, natürlich noch übertrieben und bergrößert, in die Heimat gedrungen. Schriften, welche zur Auswanderung ermunterten, wurden verbreitet. Befon= bers machte ein Werkchen, "Das golbene Buch" genannt, weil fein mit dem Bilbe der Königin gezierter Titel in Gold gedruckt war, einen gewaltigen Gindruck auf die armen Bauern. Selbst in ben Augen ber ruhiger Urteilenden erschien, wenn auch nur ber zwanziafte Teil bes verheißenen Glückes wahr fein mochte, dieses Zwanzigstel doch immer mehr, als das, was die Heimat bot, wo das Elend und die Not bem ausgesogenen, täglich vom Feinde bedrohten Bauern auf Schritt und Tritt ins Gesicht starrten. Endlich kam ber gräßliche Winter von 1708-1709 hinzu, wo die Bögel in der Luft und das Wild in ben Wäldern erfroren, und die Menschen verhungerten. Fast keine Rebe blieb erhalten, und der Weinbau, der Haupterwerbszweig der pfälzischen Bauern, war auf Jahre hinaus zugrunde gerichtet.

So begann im Frühjahre 1709 eine maffenhafte Auswanderung aus der Pfalz, zum Teil auch aus Schwaben, und wälzte fich ben Rhein entlang nach Rotterbam und von da nach London. Schiff auf Schiff kam an, und Mitte Oktober waren 13-14,000 Deutsche im Lager bei Greenwich verfammelt. — Manche geben 32,468 an und reben bom Zuge ber breifigtaufend Deutschen. — Die Engländer er-Die Königin Anna und ihre Minister hatten nur einige Schiffsladungen Deutscher nach Amerika ziehen wollen. Von biesen Scharen aber fürchteten sie für ihre eigene Herrschaft in jenem Lande; es waren auch nicht Schiffe genug ba zur Ueberfahrt. So wurden bie Deutschen, welche auf die englischen Versprechungen vertrauend auß= gewandert waren und nun die Erfüllung berfelben forberten, mit harten Worten zurückgewiesen. Ohne Brot, ohne Freunde, im frem= ben Lande, das ihre Sprache nicht verstand, ohne Aussicht in die Ru= tunft, zogen die Männer bettelnd in den Strafen von London um= her, und ihre Weiber und Kinder lagen draußen hungernd und frierend. Die Königin nahm sich in erster Linie ihrer an, sie gab aus eigenen Mittel täglich 160 Pfund Sterling zu ihrem Unterhalte: eine Samm= lung wurde in England für sie veranstaltet. Biele Londoner fühlten Erbarmen mit dem beutschen Elende und brachten Speisen und Decken herbei; namentlich die Quäker halfen wo sie konnten. Sie wußten von ihren Glaubensgenossen in Pennsplvanien, wie hoch die Deutschen zu schähen seien. Aber es gab auch Gefühllose genug, welche die Ausswanderer aus den Straßen zurückrieben und herauskamen, an dem Jammer dieser Deutschen, deren Landsleute vordem in England so geehrt und gefürchtet gewesen, sich mit Hohn und Gelächter zu weiden.

Damals in London als Merkwürdigkeit verweilende Mohamt = Häuptlinge wurden auch in das Lager der Deutschen geführt, und als sie die Leiden der Heimatlosen sahen und von ihren Dolsmetschern hörten, daß die armen Leute nichts weiter verlangten als Land in Amerika, da luden sie dieselben ein, zu ihnen zu kommen, und machten der Königin Anna für diese Deutschen eine Schenkung von reichen Jagdgründen am Schoharie in New York.

Diejenigen Katholiken, welche nicht freiwillig zum Protestantis= mus übertraten, wurden auf Rosten der Königin nach Holland und den Hanseitzten zurückgebracht. Zuerst fünfhundert Familien, dar= unter alle Leinweber, und dann noch einmal achthundert Personen, im ganzen 3,800 Seelen wurden nach Irland geschickt, um dort die Webe= reien und zugleich das protestantische Element zu heben. Biele junge Burschen sießen sich als Matrosen anwerben oder traten in die Armee.

An tausend Personen starben im Lager; es blieben aber immer noch mehrere Tausende übrig. Diesen gegenüber geriet man endlich auf das einsachste Auskunftsmittel, welches für beide Teile von Anfang an das nächste und vorteilhafteste gewesen wäre: man bestimmte sie zur Besiedelung der amerikanischen Kolonien. So wurden über sechsphundert nach Nord-Carolina eingeschifft und mehr als dreitausend im April 1710 nach New Nork aeschiedet.

Der neue Gouberneur von New York, Robert Hunter, landete mit den Deutschen, die auf zehn Schiffe verteilt waren, am 13. Juni 1710. Während der Reise waren mehr als 470 Personen gestorben, und gleich nach der Landung erlagen noch 250 dem Schiffsfieber. Im ganzen blieben 2,227 Pfälzer in New York übrig, so daß der Gesamtverluft, wenn 3,000 befördert wurden, 773 Seelen betrug.

Natürlich glaubte die englische Regierung einen Anspruch auf Dienstleistungen von seiten der von ihr nach Amerika Beförderten zu haben. Man hoffte Teer, Pech und Terpentin am Hubson durch sie erzeugen zu können, Dinge, die man bisher aus Norwegen und Schwesden beziehen mußte. Man setzte darum, wie einst die Aegypter über die Jsraeliten, über die Deutschen Aufseher, die sie zur Arbeit anhalsten sollten. Dies war ein widerwärtiger Druck für die Ansiedler, hinsderte sie an der Entfaltung der eigenen Willenstraft und mußte Reisdungen hervorrusen. Und sie dauerten lange genug. Hunter kaufte zwei Stunden südlich von Catskill zu beiden Seiten des Hubson den West Camp und East Camp, jetzt Germantown, für die Deutsschen an, weil er hier die glückliche Vereinigung von Tannenwalbungen

und daran stoßendem gutem Boden sah. Im September und Oktober 1710 brachte man vier Fünftel der Pfälzer, unter ihnen auch manche Schwaben, dorthin; 424 Personen, darunter etwa achtzig Kinsber, hatten schon in New York und Umgegend anderweitig Unterkunft gefunden.

Nun begannen die Schwierigkeiten erst recht. hunter, geborener Schotte, ein hochfahrender Emportommling, vermochte zwi= schen sich und ben Rolonisten ein näheres Berhältnis nicht zu erzielen. Auf seine Untergebenen sah er mit Verachtung herab und behandelte namentlich die Angehörigen einer fremden Nationalität wie Barias. Dazu hatte er die armen Pfälzer in feiner Kurzsichtigkeit an den habgierigsten, gewiffenlosesten New Yorker. Robert Livingston, welcher ihre Verpflegung übernommen hatte, preisgegeben. schlimmer war, daß es mit der Gewinnung des Teers, darauf die Re= gierung hoffte, eben gar nicht ging. Die Sache erforberte Zeit, Zu= bereitung und Kenntnisse. Zunächst waren die Kolonisten aufs War= ten angewiesen. Dann hatten sie die Arbeit zu lernen. Zugleich foll= ten sich die deutschen Männer hin und ber befehlen und rein wie Dienst= knechte behandeln laffen. Daß sie als erfahrene Landwirte und be= sonders als Weingärtner und Handwerker sich der mechanischen Arbeit bes Teerbereitens widmen follten, mußte ihnen zuwider fein. gab Livingstons Proviant in Quantität und Qualität viel zu klagen. So fehlte es nicht an Unzufriedenheit und Widerspenstigkeit. Manche wollten an den Mohawt=Fluß oder in das von den Indianern ihnen am Schoharie geschenkte Gebiet. hunter kam schon im März 1711 in die Kolonie und suchte zu beruhigen. Es hielt nicht Der Pfarrer Rocherthal berichtete, daß feine Landsleute lange an. einen Widerwillen gegen die Teerbereitung hatten, daß fie immer noch hofften, in bem reichen und fruchtbaren Schoharie-Tale angefiedelt zu werden, wo jeder so viel Land haben könne, als er wolle. Mitte Mai 1711 brach bie Ungufriedenheit in hellen Flammen aus, und bie Pfalger verbanden sich durch einen Gid, gusammen auch ber Gewalt zu trogen und an ben Schoharie zu ziehen. Hunter erschien wieber, ließ eine Rompagnie Solbaten von Albanh kommen und die Vorsteher ber Bfalger Gemeinden zu fich befcheiben. Er fuchte fie ju überzeugen, bag ihnen noch fein Land rechtlich und formlich am Schoharie abgetreten fei, daß sie aber in einem Vertrage mit ber englischen Regierung we= gen ber Teerbereitung ftanben. Die Antwort an hunter war keines= weas unterwürfig, brachte wieder ben Schoharieplan vor und bie Un= willigkeit, das Leben mit Teermachen bingubringen. Sunter ließ nun alle Pfälzer in ihren Dörfern entwaffnen. Sie mußten fich jett beugen, er nahm ihnen alle Selbstwerwaltung, und fie wurden Dienstleute, über bie er eine aus fünf Personen bestehende Behörde für bie Beauf= sichtigung und namentlich für bie Gewinnung ber Schiffsvorräte ein= sente. Drei von ihnen hatten das Recht, Ungeborsam und schlechtes

Betragen zu strafen und sogar förperliche Züchtigung und Gefängnis zu verhängen. Nun mußte auch die Teerbereitung in Angriff genommen werden. Sine Kompagnie Soldaten überwachte die Arbeit. Unster diesem Zwange herrschte äußerliche Ruhe; innerlich gärte es. Hunter behandelte die Deutschen einfach als Rebellen. Er und der geldgierige Livingston wurden gründlich gehaßt. Mit dem Teergesschäft ging es troß aller Arbeit nicht nach Erwartung. Die Regierung in England zog ihre Hand bald zurück, da sie immer nur zusehen mußte. Zeht brach eine neue Zeit für die Deutschen an.

Nachbem ichon im Sammer 1712 bie Arbeiten auf bas notbürf= tiafte Mag eingeschränkt worben, fand Sunter ju Unfang September seinen Kredit so erschöpft, daß er dieselben ganz einstellen mußte. ließ die Pfälzer wissen, daß sie sich um Arbeit bei Farmern in New Pork und New Jersen umsehen sollten, bis er ihrer wieder bedürfe: daß sie ihren Vertrag zu erfüllen hätten, verstehe sich, und er erwarte. daß alle wieder in die Teerarbeit treten, wenn er sie rufe. Diese Mit= teilung war das Signal zur Flucht der Deutschen nach und zur Un= fiedlung in Schoharie. Sie sandten Boten an die Andia= ner, benen fie das ganze Elend ihrer Lage schilderten. Bom Gouver= neur im Stich gelaffen und ohne Mittel anderswo zu leben, baten fie ihre indianischen Freunde um die Erlaubnis, sich in Schoharie nie= berlaffen zu bürfen. Diefe nahmen sie freundlich auf und gewährten ihre Bitte mit der Bemerkung, daß sie das Land längst der Königin Unna ausbrücklich zur Besiedelung burch bie Pfälzer geschenkt hätten. Daran folle biefe jett niemand mehr hindern, und fie, die Indianer, wollten ihnen nach Rräften beiftehen. Als die ausgefandten Führer mit dieser frohen Botschaft zurücktehrten, belebte sich der Mut der Ansiedler von neuem. Sie ergriffen freudig die ihnen gebotene Be= legenheit, und in weniger als zwei Wochen bahnten fie, trot hunger und Not, mühfam einen Weg von Schenectaby aus durch ben Walb. Zunächst fandten sie im Oktober 1712 fünfzig Familien nach Schoha= rie, wo fie fofort nach ihrer Ankunft die Botschaft des Gouverneurs ereilte, daß sie sich dort nicht niederlassen dürften, sonst behandle er Im März bes Jahres 1713 Aber sie wagten's. fie als Rebellen. kamen die anderen bei tiefem Schnee nach. Für sie alle war das ihnen von den Indianern bewilligte Land nicht ausreichend. Bürger von Albany versuchten das benachbarte Land zu kaufen, um die Pfälzer einzuengen. Diese aber erhielten von den Indianern ben Vorzug und erwarben das umliegende Land von Schoharie für 300 Dollars. Auch Hunter arbeitete ihnen entgegen und suchte die Indianer zu bestimmen, ben bereits abgeschlossenen Vertrag zu brechen. Aber die Indianer blieben Freunde ber Pfälzer und halfen ihnen, unter ben größten Schwierigkeiten und Entbehrungen bas arme Leben zu fristen.

Herrlich schon ist die Gegend, wo die Pfälzer, neunzehn Meilen fühmestlich von Schenectady, sich ansiedelten; fruchtbar konnte nur

ausbauernder Fleiß fie machen. hier nun bauten bie Pfälzer zu beiben Seiten des Schoharie sieben nach ihren Führern benannte Dörfer. Weisersborf war das füdlichste, da wo jett Middleburg steht. Zwei Meilen nördlicher folgte Hartmannsborf, nach Hart= mann Windeder fo genannt; es war das größte von allen Dörfern. Dann kam Brunnenborf, das heutige Schoharie. Schmibts = dorf. Tuchsborf und Aneisternborf, zu Ehren bes Rapi= täns Beter Aneiskern fo genannt, waren die übrigen Ortschaften. die Namen von Hartmannsdorf und Kneiskerndorf find noch erhalten. Nächste Nachbarn ber Pfälzer waren bie Indianer und bie Hollander. Jene, ein Zweig der Mohawis, bewährten sich von Anfang an als gute Freunde, und unsere Landsleute waren klug genug, diese Freundschaft zu pflegen und zu erhalten. Johann Konrab Weifer, ber geiftig bedeutenofte Mann ber Anfiedlung, gab feinen Sohn Ron = rab icon im ersten Winter einem Indianerhäuptlinge in die Lehre und wußte geschickt jede Urfache zur Zwietracht zu vermeiben. schen Holländern und Deutschen dagegen herrschte kein so freundliches Verhältnis. Einmal waren jene die älteren Ansiedler und als folche wohlhabender, weshalb fie mit großem Bauernftolze auf bie fpater gekommenen armen Pfälzer und Schwaben herabsahen. Dann aber trat die Religion scheidend zwischen sie, indem die Hollander als Calvinisten sich schroff von ben beutschen Lutheranern absonderten.

Raum hatte Hunter erfahren, daß die Pfälzer in Schoharie nicht zugrunde gegangen, sondern berhältnismäßig schnell vorwärts gekom= men waren, als er im haß gegen ihre Selbftändigkeit und im ichnöben Migbrauch seiner Amtsgewalt gerade bas von ihnen befiedelte Land an etliche seiner Freunde übertrug. Die Absicht war, bie Deutschen aus der Gegend zu verdrängen. Als man sie nun wirklich vertreiben wollte, da regte sich in den Pfälzern ein tiefes und mächtiges Gefühl bes schändlichen Unrechts und fie brohten mit Gewalt. Johann Konrab Weiser follte verhaftet werben, aber ber Sheriff fah fich in einen Beiberkrieg verwickelt und jog bei biefer Gelegenheit bei weitem ben fürzeren. Uebel zugerichtet tam er erft nach vier Tagen in Albany an. Zum Glud wurde hunter im Sommer 1719 von feinem Poften abberufen; jum Ungliid aber ließ er bie Gigentumsverhältniffe ber Pfälzer in ber von ihm absichtlich bewirkten Unficerheit und Unbestimmtheit gurud. Run fandten bie Unfiedler eine Deputation, 30 h. Ronrad Weifer, Wilhelm Schaff und Wallrath, an ben Rönig von England, um unmittelbar von ihm Abhilfe ihrer gerechten Beschwerben zu verlangen. Aber hunter war jett in Eng= land und sprach natürlich gegen die Deutschen und stellte ihre burch ihn veranlagten Beschwerden als eine frivole Klage, die Bittsteller aber als unzufriedene Aufwiegler hin. Die Minister gaben fich nicht bie Mühe zu untersuchen und hielten hunters Berfügungen aufrecht. Go wurden benn bie armen Abgefandten mit leeren Berfprechungn entlaffen. Weiser kehrte erst 1722 wieber nach Schoharie zurück. Die Resgierung tat jeht wenigstens so viel, daß sie ihren neuen Gouverneur Burnet beauftragte, den Pfälzern in der Nähe ihrer disherigen Ansiedlung Kronländereien anzuweisen. Jene Gigentumsherren aber fanden für gut, sich auf einen kleinen Grundzins hin mit den Ansiedlern abzusinden. Und auch viele Deutsche hatten mittlerweise gefunden, daß sie auf friedlichem Wege mehr erreichten. Gleichwohl konnsten sich die Ansiedlungen am Schoharie und in ganz New York nie wieder von diesem, ihr von einem herrschstücktigen Gouverneur und elenden Spekulanten beigebrachten Schlage erholen. Die Tatsachen drangen, sogar noch entstellt und vergrößert, nach Deutschland hinüber und schreckten von der Einwanderung nach New York ab.

Ein Teil ber Schoharie-Deutschen zog im Jahre 1723 an den Mohawk. Der Gouverneur Burnet verfügte, daß jede Person, ob Mann, Frau oder Kind, hundert Acker erhalten solle. Fürs erste machten 39 Familien oder 94 Personen von dieser Vergünstigung Gestrauch. Andere folgten in den nächsten Jahren aus Schoharie, vom Hudson und neu Eingewanderte. Um 1750 mochte die Zahl der deutschen Ansiedler des Mohawktales dreitausend betragen. Das Land lag auf beiden Seiten des Flusses, in den jehigen Counties Montsgomerh und Hertimer. Gerade diese deutschen Ansiedlungen wurden ihrer weit vorgeschobenen Lage wegen in den Indianers und Franzossenkriegen auf das härteste mitgenommen. Im Jahre 1758 wurden z. B. die German Flats zweimal von einer Nebermacht der Feinde überfallen und verwüstet; was sich nicht rettete, wurde erschlagen oder mit den Herden in die Wälder geführt.

Es gab noch andere am Schoharie, die an künftige ungestörte Ruhe nicht glaubten. Mehr als New York blühte damals William Penns großes Usyl der Freiheit, und dahin lenkte Johann Konrad Weiser jeht seine Schritte. Un der Spihe seiner Freunde aus Weisersdorf und Hartmannsdorf, einer Gesellschaft von etwa sechzig Familien, zog der unbeugsame, stolze Mann in die Wälder, die sich stüdwestlich von Schoharie ausdehnten. In Berks County, Pennssylvanien, ließen sie sich nieder; ihr Hauptort wurde Heidelberg. Das war im Jahre 1723. Erst sechs Jahre später schlug der jüngere Konrad Weiser benselben Weg ein und zog nach Tulpehocken.

Die beiben Weiser, Vater und Sohn, gehören zu ben bebeustendsten Deutschen, die im achtzehnten Jahrhundert nach Amerika gestommen sind. Johann Konrad, in Großaspach, Württemberg, geboren, war ein für seine Zeit und Verhältnisse gebildeter Mann und in seinem Geburtsdorfe eine Zeitlang Schultheiß gewesen. Er mochte fünfundvierzig Jahre alt sein, als er sich mit seinen acht mutterlosen Kindern zur Auswanderung entschloß. Fortan begegnen wir Weiser überall als Führer seiner Landsleute. Um Hubson stand eine der dortigen Niederlassungen unter seiner Leitung. Im Jahre 1711 ward

er zum Hauptmann der an der canadischen Expedition teilnehmenden Pfälzer Freiwilligen erwählt und als solcher bestätigt: der beste Besweis dasür, daß er sich des Vertrauens seiner Landsleute und der englischen Behörde erfreute. Underseits war aber Weiser auch die Seele des Widerstandes gegen die Willkür Hunters. Da tritt er uns überall als ein kerniger, kräftiger Charakter entgegen, der sich keinem Unrecht beugt und lieber untergehen, als sich stumm unterwersen will. Er sei, äußerte er, nicht nach Amerika gegangen, um sein Haupt unter die Knechtschaft zu beugen, hoch und stolz wolle er den Nacken tragen, wie es einem freien Manne zieme. Von Pennsplbanien scheint Weiser bald nach New York zurückgekehrt und in das Mohawktal gezogen zu sein. Um seine Kinder und Enkel noch einmal zu sehen, besuchte er 1746 Pennsplbanien, wo er als müder Greis noch in demselben Jahre starb.

Konrab Weifer stand im vierzehnten Jahre, als er mit seinem Vater am 13. Juni 1710 in New York landete. Durch seine genaue Kenntnis des Charakters und der Sprache der Indianer war er einer der unentbehrlichsten Männer der deutschen Niederlassungen und trug nicht wenig dazu bei, deren Aufblühen als Vermittler, Katsgeber und Freund der Indianer zu fördern. In Pennsylvanien wurde Weiser ein angesehener Mann, Friedensrichter, Oberstleutnant der Milizund amtlicher Dolmetscher der Provinz in ihrem Verkehr mit den Ginsgeborenen. Die Indianer waren so sehr von seiner Unparteilichseit überzeugt und setzen solch unbedingtes Vertrauen in ihn, daß sie ost Besprechungen ablehnten, wenn Weiser nicht zugezogen wurde, und daß sie häusig seine Vermittelung in Streitigkeiten mit der Kegiezung anriesen. Konrad Weiser starb am 13. Juli 1760.

Pennshlvanien war die Proving, welche im achtzehnten Jahrhundert die Deutschen am meisten anzog. Nach ber Gründung von Germantown (1683) brang bie beutsche Bevölkerung unaufhalt= fam bor und breitete sich schnell aus. Sie wandte sich zunächst nach bem jehigen Montgomern County, wo wir bereits um bas Jahr 1700 deutsche Ansiedlungen antreffen in Schippach-Stippack, Falkners Swamp=New Hanover, Trappe=New Providence, Gofhenhoppen. Faldners Swamp, nach Daniel Faldner, bem Rechtsbertreter ber Frankfurter Landkompagnie benannt, trat schon um 1703 bas Bebürfnis eines beutschen lutherischen Paftors hervor. Diefer Umftand zog bie Aufmerksamkeit ber schwebischen Baftoren in Philadelphia auf jene Gegend. So wurde denn Justus Faldner von drei schwe= bifchen Paftoren am 24. November 1703 in ber Wicaco-Rirche zu Philadelphia ordiniert. Faldner ging aber alsbalb nach New York und hat dafelbst bis zu seinem im Jahre 1723 erfolgten Tobe gewirkt. Die Besiedelung von Lancafter County durch Deutsche und Schweizer nahm ihren Anfang im Jahre 1709. Es waren großenteils Mennoniten, die fich bort niederliegen und biefe Landstrede gum "Garten

von Pennsplvanien" umschufen. In Berks County wurde ber Bezirk von Dley von Deutschen und Hugenotten um 1710-1712 angefiedelt. In Tulpehoden trafen die aus Schoharie in New York her= gewanderten Pfälzer im Jahre 1723 ein. Um diefelbe Zeit ließen sich andere in Lebanon County, ebenso Schweizer und Pfälzer weftlich vom Susquehanna im jetigen Nork County nieder. An allen diesen Orten drangen die Deutschen in die Wildnis als Vioniere ein, lichte= ten die Wälder, bestellten ben Boben und gründeten die ersten Beim-Mittlerweile hatte auch Philadelphia eine Anzahl beutscher Bewohner aufgenommen. Ums Nahr 1730 waren fie gablreich genug. um an die Gründung firchlicher Gemeinden zu benten. Schon die bis jett einzeln angeführten Unfiedlungen laffen schließen, welche Mengen von Deutschen bereits in früherer Zeit sich durch das ganze Gebiet ber Kolonien zerstreuten. Die meisten Ansiedler aber empfing das Land nicht von den Haufen, welche mit einem zum voraus bestimmten Plane herüberkamen, sondern von jenen ungezählten Scharen, die ohne Un= führer, ohne Gelb und Plan, auf gut Glück nach der Reuen Welt zogen. Wie außerordentlich stark man aber diese beutsche Ginwanderung sich vorstellen muß, darüber mögen einige Berichte belehren.

Im Jahre 1717 schreibt James Logan, Sekretär der Provinz Bennsploanien: "Es sind in letzter Zeit eine große Anzahl Pfälzer zu uns hereingekommen ohne irgend eine Empfehlung ober Benach-

zu uns hereingekommen ohne irgend eine Empfehlung ober Benach= richtigung, was dem Lande einige Beforgnis macht, denn Fremde tun nicht fo gut zwischen uns, wie unser eigenes englisches Bolk." Und 1719 bemerkt Dickinson: "Wir erwarten täglich Schiffe von London, welche Pfälzer herüberbringen in einer Anzahl von fechs= bis fieben= Wir hatten einen Haufen, welche etwa fünf Jahre früher tamen und Land tauften etwa fechzig Meilen weftlich von Phila= belphia und es ruhig und fleißig anbauen. Unfere Freunde wachsen mächtig an, und ein zahlreiches Volk ift in der Wildnis, welche schnell ein fruchtbarer Ader wird." Es verging kein Jahr, ohne bag eine Anzahl Schiffe mit Deutschen in Philadelphia ankamen, in den Jahren 1720 und 1727 stieg der letteren Anzahl auf mehrere Tausende und nahm von 1730 bis 1742 noch zu. Vermutlich machten die Deut= schen um 1750 mehr als die Hälfte der Gefamtbevölkerung von Penn= fhlvanien aus; ber Gouverneur George Thomas veranschlagte fie auf Nach Philadelphia follen im Jahre 1759 allein aus drei Fünftel. bem Pfälzischen, Babenschen und Württembergischen gegen 22,000 ge= tommen fein. In ben hungerjahren 1770 und 1771 aber tam erit Die größte Menge, und noch in jedem der vier folgenden Sahre legten einige zwanzig Schiffe mit beutschen Ginwanderern in Philadelphia Jebesmal am Enbe ber Rriege, wenn bas verwüftete Land ben hunger nicht ftillte, und bie Seuchen hereinbrachen, gingen gange Züge aus Deutschland fort. Auch in ben häfen ber fühlichen Rolonien, welche die Einwanderer anzuziehen strebten, kamen jährlich eine Menge Schiffe mit Deutschen an. Uebersieht man biese Reihe von Einwanderungsjahren, so kann man sich in etwa die Anzahl der Deutschen vorstellen.

Ueberall wo es deutsche Ansiedlungen gab, entstanden nun auch beutsche Gemeinden und Kirchen. Aber gering war die Zahl ber fähi= gen Prediger. Die meisten waren unwürdige und anrüchige Subjekte, die den Notstand der Gemeinden benutzend sich ins Amt geschlichen hatten und nach Belieben barin schalteten. Um aus biesem firchlichen Wirrfal heraus zu geordneten Zuständen zu gelangen, wandten sich im Jahre 1733 brei pennfhlbanische Gemeinden (New Hanover, New Providence und Philadelphia) an den Hofprediger Riegenhagen in London und an den Professor G. A. France zu Halle. Nach langer Wartezeit fand sich ber Mann, der bazu bestimmt war, seinen Glaubensgenoffen in diefem Abendlande aus ihrer geiftlichen Berwahrlofung herauszuhelfen und ben Grund für kirchliche Ordnung zu legen. Es ift heinrich Melchior Mühlenberg, ber burch feine lange und erfolgreiche Tätigkeit fich ben Chrennamen "Patriarch ber lutheri= fchen Rirche in Amerita" verdient hat. Geboren zu Gimbed, San= nover, im Jahre 1711, studierte er in Göttingen Theologie und war bann als Lehrer in ben Franceschen Anstalten tätig. Bu Großhen= nersborf stand er als Diakonus und Waisenhausinsvektor in geseaneter Arbeit, als er fich von France bestimmen ließ, bem Rufe ber brei Gemeinden in Bennsylvanien zu folgen. Am 25. November 1742 traf er in Philadelphia ein. Ein Schritt von größter Wichtigkeit und Tragweite war die von Mühlenberg veranlaßte Gründung ber erften lutherischen Synobe, genannt bas "Ministerium von Pennsylvanien und benachbarten Staaten." Sie fand statt bei Gelegenheit ber Gin= weihung ber St. Michaeliskirche in Philadelphia am 26. August 1748. Mühlenberg war der erfte Sendbote von Halle, und ber erfte feines= weas nur ber Zeit nach, ber für bie anderen gleich im Anfange und nach= ber oft die Bahn zu brechen hatte. Die Berichte ber bon Halle nach Pennsylvanien gefandten Paftoren wurden in Deutschland veröffent= licht und find als "hallesche Rachrichten" bekannt. Sie umfaffen ben Beitraum von 1744 bis 1786 und find eine hauptquelle für bie Ge= schichte der lutherischen Kirche in der Kolonialzeit. Sie bilben zu= aleich einen höchft wertvollen Beitrag zur Kulturgeschichte biefes Lan= bes in jenen Tagen. Mühlenberg ftarb am 7. Oftober 1787 und liegt in New Providence (Trappe) begraben.

Um die deutschen Reformierten in Pennsplvanien und den ansgrenzenden Provinzen hat sich Michael Schlatter auß St. Gallen als Missionar, Reiseprediger und durch sein Organisationsstalent das höchste Verdienst erworben. Sofort nach seiner Ankunft 1746 begann er sein Werk mit wundervoller Energie, indem er die weitzerstreuten Ansiedlungen aufsuchte. Am 29. September 1747 kam es zur Organisierung der ersten reformierten Synode mit 31

Pastoren und Aeltesten. Von einer Reise nach Holland, Deutschland und der Schweiz brachte Schlatter sechs junge Pastoren, 700 deutsche Bibeln und viel holländisches Geld mit. Nach der Einnahme von Philadelphia plünderten ihn die Engländer gänzlich aus und warfen ihn eine Zeitlang ins Gefängnis. Er starb Ende Oktober 1790 in Philadelphia.

\* \* \*

Nord = Carolina erhielt die ersten deutschen Ansiedler aus der Masse der Pfälzer, die 1709 nach England gekommen waren. Sie landeten unter Führung des Barons von Graffenried aus Bern, über sechshundert an der Zahl, am Zusammenflusse der Neuse und Trent und gründeten 1710 die Stadt Neus Bern (Newbern). Bald folgten weitere Pfälzer und Schweizer, auch Deutsche aus Pennsyls vanien, darunter Herrnhuter, die 1753 von Lord Granville 100,000 Ucker ankauften. Diesen Landstrich nannten sie Wachovia und die erste Niederlassung Bethabara. Bethania wurde 1759 ansgelegt und Salem 1766 gegründet.

In Südsscarolina findet man die ersten Deutschen in Charleston schon vor 1734. Als die Salzburger im genannten Jahre dort anlegten, wurden sie von ihnen freudig begrüßt. Sine Kolonie Schweizer siedelte 1732 Purhsburg am Savannah an. Um 1735 entstanden Kolonien von Pfälzern und Schweizern dei Orangesburg; mit einem Zuwachs kam 1737 Pastor Gießentanner. Sine fernere Kolonie von Deutschen sinden wir seit 1737 in Sachsen Gotha, jeht Lexington Counth. Die Ginwanderung dauerte bis zum Beginn des Revolutionskrieges.

Die erste beutsche Ansiedlung in Birginien fällt in das Jahr 1714. Zwölf Familien, bestehend aus etwa 50 Seelen, ließen sich in Spotsploania (jetz Orange Counth) nieder. Bis 1720 waren noch sechzig Familien nachgekommen. Der Gouberneur Spotswood nannte die Niederlassung Germanna. Im Jahre 1721 entstand Germanto die Niederlassung Germanna. Im Jahre 1721 entstand Germanto die Niederlassung in Madison Counth, und um 1724 fand eine Niederlassung in Madison Counth statt. Besonders bekannt aber sind die Ansiedlungen in dem, von Hart. Besonders bekannt aber sind die Ansiedlungen in dem, von Harper 1734 sich nach Süben hinziehenden Shenandoah=Tale. Winchest er wurde 1738 angelegt, Woodstood food (Millerstown) 1740 von Jakob Müller gegründet. Diese Anssiedeler kamen aus Pennsploanien und Marhland.

Die Deutschen von New Jerseh betrachten das Jahr 1713 als den Anfang ihrer Geschichte. Die früheste Niederlassung war in German Balleh, Morris Counth. In den Counties Hunters don und Somerset fanden sich sehr frühe deutsche Gemeinden. Es sei erwähnt, daß der reichste Mann Amerikas, John D. Rockefeller, von einem der ältesten New Jerseh-Deutschen abstammt, von Johann Peter Rockefeller, der um 1733 von Deutschland kam und 1783 starb.

Das Deutschtum in Marhlanb wurde im achtzehnten Jahrshundert start und einflußreich. Baltimore, gegründet 1730, hat bom allerersten Anfang an dem Fleiße, der Tatkraft und dem Untersnehmungsgeiste der Deutschen viel zu verdanken. Nachdem man jahreslang gemeinchaftliche Gottesdienste gehalten hatte, wurde 1755 eine lutherische Gemeinde gegründet, 1758 eine reformierte Kirche erbaut. Die westlichen, Pennsylvanien benachbarten Teile Marylands, wurden großenteils von Pennsylvanien aus besiedelt. Im Jahre 1745 entstand Frederick Town; hundert Pfälzer waren die ersten Anssiedler. Thomas Schleh, ein Schulmeister, war der bedeutendste Mann unter ihnen. Zwischen 1748 und 1753 kamen 2,800 Pfälzer nach Maryland und ließen sich in den jezigen Counties Baltimore und Frederick nieder. Fonathan Spager, eingewandert 1739, legte

Auch die Neuenglandstaaten bemühten sich, deutsche An= fiedler herüberzuziehen. Im Jahre 1740 ließen fich vierzig Familien aus Braunschweig und Sachfen bon Samuel Balbo berloden, in Maine eine Niederlaffung zu gründen. Sie nannten ben Ort Waldoburg, heute Waldoboro. Später langten noch 150 Deut= sche bort an. Im Jahre 1746 fielen die Indianer über Waldoburg her, verbrannten die Wohnungen und megelten alles nieder. Da man ben beutschen Ginwanderern Schutz und Unterstützung versprach, weil "die Deutschen viele nügliche Sandwerke und Rünfte einführten," fo tamen 1751 wieder breifig Familien und im folgenden Jahre 1500 Einwanderer an. Aber es schien einmal, als sollten die Deutschen keine friedliche Stätte auf Neuenglands Boben finden. Die Ansied= lungen wurden 1755 abermals von den Indianern verwüftet. Raum hatten die Ueberlebenden sich erholt und ihre Felder in blühendem Stande, da ftarb Waldo. Die Kaufbriefe, die er den Deutschen auß= gestellt, wurden nicht anerkannt, da sich andere angeblich rechtmäßige Gigentumer fanden. Der emporenden Behandlung mube und verzweifelnd, bei den Yankees ihr Recht zu bekommen, verkauften 1773 viele Familien ihr Besitztum und ihre Ansprüche um einen Spott= preis und zogen in andere Rolonien. Bis zum Jahre 1827 wurde in der Kirche zu Waldoburg noch deutsch gepredigt. Jett ift die deutsche Sprache bort erloschen.

Georgia, die jüngste der dreizehn Kolonien, erfreute sich schon frühzeitig einer tücktigen deutschen Einwanderung. Ein Teil der um ihres edangelischen Glaubens willen vertriebenen Salzburger und Throler Alpen hatten sich unter dem Landvolke die Bibel und der edangelische Glaube aus der Reformationszeit her erhalten. Man versammelte sich zwischen den Felsen und auf den Bergen, um zu beten und zu singen. Mit dem Jahre 1727 verhängte der brutale Erzbischof Firmian eine greuliche Bersolgung über diese Nichtsatholiken. Trop allen Gegens

vorstellungen blieb er, immer wieder von den Zesuiten aufgehetzt, bei dem Versahren, welches er einmal in der Weinlaune durch einen Schwur bekräftigt hatte, indem er ausrief: er wolle die Reher aus dem Lande haben, und follten auch Dornen und Disteln auf den Aeckern wachsen. So kamen die alten Reher in die Kerker und unter die Geißel, die jungen Keher in die Klöster zur besseren Grziehung; was dennoch widerspenstig blieb, wurde aus dem Lande gejagt. Die Vertriebenen nahmen ihre Zuslucht teils nach Preußen, wo der König Friedrich Wilhelm I. über 20,000 aufnahm und ihnen im preußischen Ostenseneue Wohnsitze anwies (1732 und 1733), teils nach Schwaben und den Rheinlanden, namentlich nach den Reichsstädten. Samuel Urlsperger, Senior in Augsburg, wandte sich für einen Teil der Versoszen an die "Londoner Gesellschaft zur Förderung des Christentums," und so wurde ihnen in der neuen Kolonie Georgia ein Ashler mit freier Uebersahrt über das Meer.

Unter Anführung ihrer beiben gottesfürchtigen und helbenmüti= gen Pastoren, Boltius und Gronau, gelangten die ersten neunzig dieser armen Exulanten nach einer winterlichen und ftürmi= schen Seefahrt an das Ufer der Neuen Welt. Als sie am 11. März 1734 in Savannah den Boden betraten, fielen fie auf die Kniee und dankten Gott. Sie beschlossen, daß dieser Tag alljährlich ihnen ein Festtag sein solle. Ihre Niederlaffung nannten fie Ebenezer, d. h. Bis hieher hat uns der Herr geholfen. In den Jahren 1735, 1736 und 1741 kamen dann noch andere Scharen ihrer Glaubens= und Leidensgenoffen an. Der Freiherr von Reck, welcher zu ihnen gehörte, leitete die Ueberfahrt und erwarb sich um ihre Ansiedlung gro-Bes Berdienft. Bis zum Jahre 1741 hatten fich über zwölfhundert Salzburger in ber Kolonie zusammengefunden. Im britten Jahre ihrer Niederlaffung fanden die Anfiedler durch unermüdlichen Fleiß fich bereits soweit im ftanbe, daß sie ein Waisenhaus gründeten, und bald barauf erzeugten sie schon 10,000 Pfund Robseibe, die erste, welche in Amerika gewonnen wurde. Sie führten auch ben Bau bes Indigo ein. Aber auch fie hatten manche Verfolgungen auszusteben, weil sie eifrig der Sklaverei entgegenwirkten und durch die Tat be= wiesen, daß auch unter jenen heißen himmelsstrichen die Weißen ohne Silfe ber Schwarzen ben Boben bebauen könnten. Sie ließen sich nur baburch beruhigen, daß die Sklaven als Christen erzogen und behanbelt werben follten.

Im Jahre 1752 kam durch die Hilfe Urlspergers noch eine schwäsbische Gemeinde mit ihrem Prediger Rabenhorst nach Sbenezer am Savannah. Eine andere Schar von Deutschen gründete auf der St. Simonsinsel in und bei dem befestigten Städtchen Frederica eine Gemeinde. Auch in Savannah und an der Briars Creek zwischen Gbenezer und Augusta bildete sich schon in früher Zeit eine deutsche Kirchengemeinde.

Fünf Jahre lang bestand in Georgia auch eine Bruber= Rolonie (herrnhuter). Der Graf von Zinzendorf hatte zunächst nur die Absicht gehabt, ben hart bedrückten Schwenafelbern eine Unterkunft in Georgia zu verschaffen. Da sich diese aber in Holland überreben ließen, nach Pennfplvanien zu ziehen (1734), fo benukte er die Verhandlungen mit den georgischen Kolonieborstehern für feine Mähren, um Beidenboten unter die Cherokees und Creeks zu fenden. Auf die ergangene Aufforderung meldeten sich über zwanzig Brüber, die noch im November 1734 nach England abreiften. Span= genberg begleitete die Brüder nach Georgia und nahm sich unter= weas einer Gefellschaft nach Carolina auswandernder Schweizer treu-Am 22. März 1735 landete die erfte Brüder-Rolonie in Savannah. Im folgenden Jahre wurden die Kolonisten durch drei= undzwanzig Personen, geführt von dem ersten Bischof der erneuerten Brüder-Rirche, Dabid Nitschmann, verstärkt. Auf bemfelben Schiffe mit den Brüdern war auch der Gouverneur Dalethorpe und John Wesley als Prediger für Savannah nehst seinem Bruder Charles gereist. Migberhältniffe zwischen ben Brüdern und der Rolonialregierung traten ein, als verlangt wurde, daß auch die Brüder die Waffen gegen die Spanier ergreifen follten, weshalb fcon 1738 zwölf Berfonen nach Germantown in Pennshlvanien zogen. In bemfelben Jahre kam Peter Böhler mit einigen Brüdern an. Regierung ihnen verwehrte, weiter ins Land hinein unter die Indianer zu gehen und überdies die Beunruhigungen hinsichtlich des Kriegs= bienstes fich mehrten, ließen sie Land und Säufer im Stich und begaben sich nach Bennsylvanien. Die letten von ihnen zogen 1740 ab mit ihrem Prediger Böhler. -

Bancroft schätzt die gesamte weiße Bevölkerung der Kolonien im Jahre 1775 auf 2,100,000. Schwierig ist es, die annähernde Zahl der Kolonisten deutschen Blutes für jene Zeit anzugeben. Faust hat in seinem Werke "The German element in the United States" folgende Aufstellung gemacht:

| Pennsylvanien           | 110,000 | New Jersey    | 15,000  |
|-------------------------|---------|---------------|---------|
| New York                | 25,000  | Nord=Carolina | 8,000   |
| Virginien und West Vir= |         | Georgia       | 5,000   |
| ginien                  | 25,000  | Neuengland    | 1,500   |
| Maryland und Delaware   | 20,000  | -             | -       |
| Süd=Carolina            | 15,000  | Gefamtzahl    | 225,000 |

Das wäre etwas mehr als ein Zehntel der Gesamtbevölkerung. Weitere Nachforschungen werden ohne Zweifel bedeutend höhere Zah=len aufweisen, wenn auch die Angabe, daß die Gesamtzahl der Deutsschen vor dem Unabhängigkeitskriege reichlich ein Drittel der Bevölkezung betragen habe, nicht hinreichend begründet werden kann.

\* \* \*

# Meuländer und Deutschenhandel. Missbräuche der Passagiers beförderung.

Diese Wanderzüge nach Amerika in ihrem Vaterlande in Bewegung zu sehen, entstand eine eigentümliche Klasse von Menschen, deren Tätigkeit hier Erwähnung getan werden muß. Es waren das die "Neuländer," ein Zweig jener sauberen Gesellschaft von Spielern und Schahgräbern, Werbern, abenteuernden Schiffsmeistern und Sklavenhändlern, von welchen damals alle Häfen wimmelten, Gesellen ohne Treue und Glauben, aber verwegen und durchtrieben, und wötig, um Ansiedler in die Neue Welt herüberzuschaffen. In den "Halleschen Nachrichten" und anderwärts werden die Neuländer folgendermaßen beschrieben:

Es find Deutsche, welche ein Geschäft baraus machen, Kurzwaren zum Hanbel aus der Alten Welt herüber zu holen, dort für die Anssiedler Gelder und Erbschaften zu erheben und die mannigsachsten Aufträge zu besorgen. Mit den Rhebern in Holland machen sie es erstschriftlich, wiediel Auswanderer sie für den Preis einer freien Warenstracht mitbringen und wiediel Geld sie für jeden Kopf mehr haben sollen, dann gehen sie auf die Menschenjagd. Sie ziehen in Deutschsland umher, auf Kirmessen und Jahrmärkten und Vogelschießen, halten freie Zeche in den Wirtshäusern, machen großen Staat in den Kleibern, ziehen oft ihre dicken Uhren heraus und fließen dabei über von den Wunderdingen in der Neuen Welt. Da liegen, sagen sie, Berge von Gold und Silber und Diamanten; jeder Knecht wird dort ein Herr, jede Magd eine gnädige Frau, der Bauer ein Edelmann, der Bürger ein Eraf. Gesetze und Obrigkeit macht man sich nach Sutsdünfen.

Nun verkaufen die Leute ihre Habe unter dem Rate des Neuländers, der ihr Geld in Verwahrung nimmt und Waren für sie anfauft. Die Rheinfahrt wird ihnen schon angerechnet, in Holland mußfen sie auf die Abfahrt warten, doch der Neuländer bezahlt alles, und die Rheder geben Vorschuß. Die Auswanderer unterschreiben einen Bertrag, daß fie die Reisekoften mit Gelb und Arbeit bezahlen wollen; die Schrift ist zwar in englischer Sprache, aber der Neuländer, ihr Landsmann, fagt ihnen, alles fei in Ordnung und er fähe barauf, daß fie nicht betrogen würden. Auf ber See fängt bann bas Elend an; in Ställen eingeschlossen, verkommend in Schmutz und Hunger, verlacht von dem rohen Schiffsvolk, sterben sie weg wie Fliegen oder werden burch Krankheiten entmarkt. Der Neulander aber gibt ihnen Bor= schüffe, um das teure Effen und Erfrischungen zu bezahlen. Un ber amerikanischen Rufte liegen fie bann und warten, und die Aerzte kom= men und fagen, in wiebiel Wochen bas Schiff noch nicht verlaffen werben bürfe: benn gewöhnlich find Seuchen barauf entstanden, welche erst wieder aufhören müssen.

Endlich dürfen die Uebriggebliebenen ans Land. In langer Reihe werden sie zum Rathause geführt, müffen dem englischen Könige huldisgen und dann wieder auf ihr Qualenschiff zurück. Die Zeitungen machen bekannt, so und so viele Deutsche seien für ihre Fracht und Schulden zu verkaufen. Hier einige Beispiele:

"To be sold—A likely Servant Woman having three years and a half to serve. She is a good spinner." (Pennsylvania

Gazette, June, 1742.)—

"To be sold—A Dutch apprentice lad, who has five years and three months to serve; he has been brought up to the tailor's business. Can work well." (Penninibanifcher Staatsbote, 14. Dezems ber 1773.)

"Deutsche Leute. — Es sind noch 50—60 deutsche Leute, welche neulich von Deutschland hier angekommen sind, vorhanden, so bei der Wittwe Kreiderin im goldenen Schwan logiren. Darunter sind zwei Schulmeister, Handwerksleute, Bauern, auch artige Kinder, sowohl Knaben als Mädchen. Sie möchten für ihre Fracht dienen." (Pennsploanischer Staatsbote, 18. Januar 1774.)

"For Sale or Hire—A German Redemptioner, for the term of two years. He is a stout, healthy man and well acquainted with farming, wagon driving and the management of horses. For further particulars apply to C. R, Green, Auctioneer." (Baltimore American, March 3d, 1817.)—

Bergl. auch: Hanno Deiler, Zur Geschichte ber Deutschen am unteren Mississippi. Das Rebemptions system im Staate Louisiana, New Orleans, 1901.

Nun geht der Markt auf dem Schiffe los. Wer einen Anecht, eine Magd braucht, geht bin und fucht sich bas Paffenbe aus. Schiffsmeister fuchen die Leute hoch auszubringen und als gesund und fräftig darzustellen, die Räufer aber wollen sie niedrig erhandeln und betaften und beurteilen fie wie Sklaven. Fracht und Schulden find auf vierzehn bis siebzehn Piftolen gestiegen, wer fie bezahlt, dem wird ber Deutsche auf eine Anzahl Jahre als Eigentum zugeschlagen, und einer bon ber Obrigkeit ift ba, um ben Bertrag aufzunehmen. Gin= verstanden aber find alle, die Schiffsmeifter, die Räufer, der Richter, die armen Deutschen zu betrügen. Wer hilft den Verlaffenen? Neuländer hat sich schon längst unsichtbar gemacht. Sein und bes Schiffsmeisters Guthaben steht ja beutlich genug in bes letteren Papie= ren einzeln verzeichnet, in Holland hatten ja die Auswanderer den Dienstvertrag unterzeichnet. Wehe bem, ber noch Mut und Stärke genug besitzt, sich zu widersetzen; Mißhandlungen bringen ihn zur Ruhe, und endlich fagen die Gequälten alles zu und verschleubern ihre Waren und Sachen, um nur ins Land zu kommen. Ja, es finden sich für den "Deutschenhandel" auch Makler. Leute, die man Seelentreiber nennt ("Soulbrivers"), kaufen die Ginmanderer in Kaufen von fünfzig und mehr von den Schiffsmeistern und treiben sie dann durch das Land, um sie zu verhandeln. So werden diese zerstreut hierhin und dorthin, und die Berwandten hören oft niemals wieder voneinander. Um schlimmsten geht es den Alten und Gebrechlichen. Man nimmt sie mit in den Rauf, wenn ihre Rinder für sie um so länger dienen wollen; dann aber müssen sie oft den Grimm der Söhne ertragen, denen ihre besten Jahre im Anechtsdienst hingehen. Die aber teine Kinder haben, die betteln, verstoßen und vom Glend verzehrt, wie Leichen durch die Straßen, und fluchen die gräßlichsten Straßen auf die Neuländer herab. Die Englischen aber verschließen vor ihnen die Türen, weil sie sich vor Anstedung und Seuchen sürchten. — Das ganze Käuslungsshstem nahm um 1728 seinen Ansang und kam erst um das Jahr 1820 in Abnahme, als ein Geseh jede Art von Dienstedarseit für die Uedersahrt verbot.

Die Art und Weise, wie damals die Deutschen nach Amerika versichifft und während der Seereise behandelt wurden, gehört gleichfalls zu den schmachvollsten Erscheinungen der Vergangenheit. Die Lage der dreitausend Pfälzer und Schwaben, die im Jahre 1710 nach New York verschieft wurden, muß entsetzlich gewesen sein. Kaspar Wister, der im Jahre 1717 nach Philadelphia kam, schreibt 1732:

"Auf ber Reise geht es bisweilen erbarmlich ber. Im vergange= nen Jahre ift ein Schiff unter andern 24 Wochen auf der See herum= gefahren und find von 150 Personen, die barauf gewesen, über 100 jämmerlich verschmachtet und Hungers geftorben. Wegen Mangel ber Speife haben fie auf bem Schiffe Ratten und Mäufe gefangen und eine Maus für einen halben Gulben verkauffet: zulent find die übri= gen noch, halb verschmachtet, an ein anderes Land gekommen, wo fie nach vielem ausgestandenen Glend noch im Arrest gehalten und ge= zwungen worden, fowohl für die Lebendigen als für die Berftorbenen bas gange Schiffs-Lohn zu bezahlen. In diesem Jahre find wieder 10 Schiffe angekommen, barauf sich an die 3000 Seelen befunden. Gin Schiff bavon ift 17 Wochen unterwegs gewesen und find fast 60 Versonen davon auf der See gestorben. Die übrigen aber alle sind frank, ohnmächtig und, was das schlimmste ist, noch daben arm und ohne Mittel." — Heinrich Reppele, ber erfte Präsident ber Deutschen Gefellschaft von Bennsplvanien, wanderte im Jahr 1738 ein. Er ergählt in feinem Tagebuche, daß sich 3121/3 "Frachten" (ein Rind wurde als halbe Fracht gerechnet) auf bem Schiffe befanden, und bag ber Tod während der Ueberfahrt 250 Seelen hinwegraffte, nicht berer zu gebenken, welche balb nach ihrer Ankunft erlagen. — Christoph Saur in Germantown bringt in seiner Zeitung, die als Erstling der deutsch= amerikanischen Preffe feit 1739 erschien, noch mehr Gingelheiten über bie abscheulichen Ruftande bes Baffagier=Transports und zieht haar= sträubende Tatsachen bor das Forum der Deffentlichkeit. Im Februar 1745 wird erzählt:

"Ein ander Schiff ist in Philadelphia ankommen mit Teutschen; es wird gesagt, es sepen 400 gewesen und es sollen nicht viel über 50 benm Leben sehn, sie nahmen ihr Brod alle 2 Wochen und manche aken in 4-5-6 Tagen, was fie in 15 Tagen effen follten. Und wann fie auch in 8 Tagen nichts gekochtes kriegten, so war ihr Brod besto eber all und wann fie dann noch 3 Tage über die 2 Wochen warten mußten, fo berschmachteten die, welche fein Gelb mehr hatten, denn wer Geld hatte und wolte, der konnte behm Steuermann Mehl genug haben, das Pfund für 3 Bens Sterling und eine Quart Buttelie Wein vor ein 7 Ropfticks Thaler; baber ein gewiffer Mann, nachdem feine Frau schon verschmachtet war, hat alle Tag eine Buttel Wein und Mehl vor sich und seine 5 Kinder gekaufft und sind also behm Leben blieben, da hergegen ein anderer Mann, der in einer Wochen mit seinem Brod fertig war, bath den Capitain, um ein wenig Brod, bekam aber nichts, so kam er mit seinem Weib zum Capitain gekrochen und bath, er möchte ibn boch über Bord werffen, bamit er nicht fo langfam fterben müffe, ben es wäre noch lang bif Brobtag; das wollte der Capitain auch nicht thun, er bringet so ban bem Steuermann fein Säcklein, er folle ihm boch ein wenig Mehl barein thun, er habe aber kein Gelb; ber gehet hin und thut ihm Sand und Steinkohlen ins Säckgen und bringets ihm, der Mann weinete, legte fich nieder und ftarb famt fei= nem Weib ehe ber Brobtag kam: nichts besto weniger mussen die Le= bendigen bezahlen vor das Brod so die Todten haben effen sollen. Wann bann folche Leuthe keine Chriftliche Liebe und Barmherzigkeit auf einer Seite faben, und fragen ob keine Gerechtigkeit in folch gelobtem Lande fen, fo wird geantwortet: Ja, aber wer ben Weg bazu nicht recht weiß, der muß sie theuer kauffen. Wann sie bann lange gerathschlagt haben, so ift keine Mauß, die der Rat die Schellen an= bängen will." Jahr für Jahr finden wir dieselben Rlagelieder. ber Februar=Nummer vom Jahre 1750 schreibt Saur:

"Schon so viele Jahre her ift mit Leidwefen angesehen worben. daß viele Teutsche Neukommer gar schlechte Seereisen gehabt, baß manche haben fterben muffen, und absonderlich biefes Sahr find über zwei Taufend geftorben, meistens weil sie nicht menschlich find tractirt worben, hauptfächlich weil fie zu bichte gepactt worben, bag ein Kranter bes andern Othem hat holen muffen und von dem Geftanck, Unreinig= keit und Mangel ber Lebensmittel vielmahl Scharbod, Gelbfieber, Ruhr und andere anstedende Arantheiten entstanden. Zuweilen war bas Schiff so fehr mit Waar beladen, daß zu wenig Plat vor Brod und Wasser war, viele borfften nicht tochen, was fie felbst ben sich hatten. Der Wein ward von den Seglern heimlich gesoffen. — Einige Lebensmittel und Kleider wurden in andere Schiffe gepact und kamen lange hernach, daß viele Leute mußten betteln und sich verferben (vom englischen Worte serve), weil sie das Ihrige nicht ben sich hatten. Biele mußten bezahlen bor die, die Hungers und Durftes geftorben find. War ein Kind in Holland breizehn Jahre und neun Monate alt, nach bem Taufscheine und hat also für halbe Fracht bezahlt ober wars fculbig, bekam auch nur halben Plat, halb Waffer und halb Brod u. f. w. und tam nach drei Monaten nach Philadelphia, fo war es vierzehn Jahr alt und mußte vor gante Fracht bezahlen per force. Auch mußten Viele vor die Todten noch Kopfgeld geben. Leuten, die bezahlt hatten, wurden ihre Kiften verkaufft, geftohlen und ausge= leert." 3m Sahre 1755 fette Saur alle Bebenken beiseite und richtete an ben Gouverneur Morris zwei Briefe, worin er bem bochften Staats= beamten reinen Wein einschenkt und ernstlich ins Gewissen redet. Alle biese und andere Anftrengungen blieben ohne Erfolg. Da traten am 26. Dezember 1764 wohlhabende und angesehene Deutsche in Phila= belphia zusammen und gründeten die "Deutsche Gefellschaft von Pennfylvanien," beren Aufgabe es war, fich ber alfo schlecht behandelten beutschen Einwanderer anzunehmen und ihnen Rechtsschutz zu verschaffen. Schon im Mai 1765 erließ die Legislatur von Pennsylvanien ein Gefet, welches ben Schiffsführern borfchrieb, ben Auswanderen mehr Raum zu geben und bafür zu forgen, daß ein Arzt sich an Bord befände und die nötigen Arzeneien ihm zur Ver= fügung ständen. Auch wurde bestimmt, daß die Unglücklichen, welche nach ber Landung ihre Arbeitskraft verkaufen mußten, um die Roften ber Seereife zu bezahlen, burch einen Dolmetscher von den zu ihrem Schutze erlaffenen Gefeten berftändigt wurden, wodurch Mitglieder der Gesellschaft Gelegenheit erhielten, sich ihrer anzunehmen. In der Folge entstanden ähnliche Gesellschaften zum Besten der deutschen Gin= wanderer in New York (1784), in Baltimore (1817) u. f. w.

### Die Deutschen im Revolutionsfriege (1775-1783).

Die beutschen Amerikaner haben im Kampfe um die Freiheit und Unabhängigkeit redlich mitgewirkt und dürfen mit vollem Rechte gang dasselbe Verdienst beanspruchen wie ihre enalischen Mitgenossen. Die Grundfate ber amerikanischen Selbstherrschaft wurden von den Deut= ichen ichon erklärt und verfochten, ehe die Englischen an die Verwirklichung berfelben bachten. Diefe waren in ber Unhänglichkeit an Eng= land und seine Regierungsweise und noch mehr in ber Treue gegen ben König erzogen. Was ging aber bie Deutschen England an, was hatten sie mit ben regierenden Herren zu schaffen? Sie hatten in England kein Baterland, und der englische König war ihnen ein frember Mann. Sie waren nicht, wie die Englischen, von ihrem Vater= lande mit der Absicht weggegangen, unter feiner Regierung zu bleiben, fondern sie hatten gerade die Freiheit gefucht. Ihnen waren die Beamten, welche die englische Regierung herüberschickte, um fo wiber= wärtiger, weil biefelben zugleich Frembe waren. Was von England tam, mußte ihnen verhaßt erscheinen, ba es ihnen vorgezogen wurde.

Ein Alt-Engländer zu fein, war an fich eine achtungswerte Auszeich= nung und gab in Amerika eine Art von Rang. Dagegen fühlten sich die Deutschen als Fremde und zogen sich eben beshalb recht in ihr beut= iches, bem Englischen feindliches Wefen gurud. Bei ben Deutschen fanden fich die Unabhängigkeitsgedanken am früheften und am ftarkften. Der spätere amerikanische Generalmajor Kalb war 1768 vom französt= fchen Hofe abgefandt worden, um die Stimmung ber Amerikaner ge= gen England zu sondieren. Trot feiner Klugheit und Tätigkeit fah er aber keinen Erfolg und schrieb: "Die Amerikaner hingen mit glubender und tief eingewurzelter Ergebenheit an ihrem Mutterlande, und man muffe ftaunen über die gedankenlofe Torheit, womit England diese Gefühle mißhandle. In einem Parifer Kaffeehause sei hundert= mal mehr Begeisterung für die amerikanische Revolution als in allen dreizehn Provinzen vom Amerika." Bereits zwanzig Jahre vor dem obigen Ausspruche von Kalb bemerkte der scharfblickende schwedische Reifende Kalm: "Die nichtenglischen Unfiedler, bie Deutschen, Hollan= ber und Frangofen, hätten ber Regel nach teine besondere Unhänglich= teit an Alt-England. Sie am meisten fühlten sich durch die Be= schränkungen belästigt, welche England bem Handel und ben Gewerben Nordamerikas auferlege. Nicht allein die in Amerika Geborenen, fon= bern gerade die Eingewanderten hätten ihm gefagt, die Rolonien wür= ben in breifig bis fünfzig Sahren im ftanbe fein, für fich felbft einen Staat zu bilden, gänzlich unabhängig von Alt-England."

Die Deutschen waren gerade das kernige, ruftige Landvolk, weldes ben Sinn für Unabhängigkeit am eifrigsten unter sich hegte und kriegerische Uebungen liebte, zumal sich so viele barunter befanden, die bereits in Europa im Felbe gedient hatten. Die Engländer wußten recht wohl, wie fehr die beutschen Soldaten zu fürchten feien, und ftell= ten, merkwürdig genug, an Benjamin Franklin in feinem Verhöre bor bem Parlamente, im Februar 1766, folgende Fragen: "Wie viele Deutsche sind in Bennsylvanien? — Bielleicht ein Drittel der Gesamt= bebölkerung, aber ich kann es nicht mit Gewißheit sagen. — Hat ein Teil berfelben in europäischen Kriegsbienften gestanden? - Ja, viele, fowohl in Europa als auch in Amerika. — Sind sie eben fo unzu= frieden mit ber Stempeltare wie die Eingeborenen? — Ja, noch mehr, und bas mit Recht, weil fie in manchen Fällen für ihr Stempelpapier und Pargament doppelt bezahlen muffen!" Die Burudnahme bes verhaßten Gesetzes zeigte ber "Staatsbote" am 19. Marg 1766 mit hellem Jubel an und fette über eine Beilage ber Zeitung bie Ueber= schrift:

"Den Herren lobt und benebent, Der von der Stämpel-Act uns hat befrent."

Aber bas Bertrauen kehrte nicht zurück. Es bilbeten sich Bereine mit dem ausgesprochenen Zwecke, die Rechte und Freiheiten ber Propinz gegen etwaige Eingriffe zu wahren. Ein folcher Berein bestand

1772 auch unter ben Deutschen Philadelphias: "Patriotische Gesellsschaft ber Stadt und County Philadelphia."

George Bancroft flicht feiner Darstellung ber Ereignisse bes Sah= res 1774 bie Bemerkung ein: "Die Deutschen, welche einen großen Teil der Provinz (Pennsylvanien) ausmachten, waren alle auf der Seite ber Freiheit." Sehr bezeichnend für bie Stimmung ber gefamten beutschen Bebolkerung ift ein Schritt, zu welchem sich die beutschen Rirchen Philadelphias im Berein mit bem Borftande ber bortigen "Deutschen Gefellschaft" erkühnten. Sie veröffentlichten eine politische Flugschrift, welche die vom Kongresse erlassene Erklärung über die Notwendigkeit der Volksbewaffnung in beutscher Sprache wiedergab und mit einer geharnischten Vorrede einleitete. Der Titel der Schrift lautet: "Schreiben bes evangelisch-lutherischen und reformierten Kirchenraths, wie auch ber Beamten ber Teutschen Gesellschaft in ber Stadt Philadelphia an die teutschen Einwohner der Provinzen von New York und Nord-Carolina. Philadelphia 1775." 3m "Staats= boten" erschien am 19. März 1776 eine beredte Aufforderung an alle Deutschen, sich der Freiheitspartei anzuschließen. Wie bitter die Knecht= schaft sei, hätten sie ja in Deutschland erfahren. "Gedenkt und erin= nert die Eurigen daran, daß ihr der Dienstbarkeit zu entgehen und die Freiheit zu genießen unter den größten Beschwerlichkeiten und Ungemach nach Amerika gezogen seib. — Gebenkt, daß die englischen Staats= diener und ihr Parlament Amerika auf eben den Fuß und vielleicht ärger haben möchten."

Es versteht sich von selbst, daß die "wehrlosen Christen," die Quäker, Mennoniten, Tunker, Herrnhuter und Schwenckselber, sich auch während des Unabhängigkeitskrieges vom blutigen Streite fern hielten. Der Kongreß enthob sie mit billiger Rücksicht auf ihre resligiöse Ueberzeugung der Verpflichtung zu aktivem Dienste.

Unter den englischen Amerikanern sträubte sich eine große Anzahl angesehener Männer mit Wort und Tat gegen die Losreißung dom Mutterlande. Sine mächtige Partei, die Torieß, machte mit den Engsländern gemeinschaftliche Sache gegen die Rebellen. Nach John Adams war ein Drittel der Gesamtbebölkerung der dreizehn Kolonien gegen die Revolution. Unsere Landsleute dagegen kämpsten und stars ben für die Freiheit und Unabhängigkeit. Die Deutschen haben durch jede Art von Ausopferung und als die tüchtigsten Soldaten, mit dem Schwert in der Hand, in unaußlöschlichen Zügen ihren Anteil an der Erringung des Sieges in dem weltgeschichtlichen Kampse in die Gesschichte unseres Landes gezeichnet.

Christoph Lubwig ift einer der vielen Deutschen, die Hab und Gut freudig für die Sache der Freiheit darbrachten. Er war 1720 in Gießen, Heffen, geboren und seit 1754 in Philadelphia als Bäcker ansässig. In wenigen Jahren erwarb er sich durch Fleiß und Klugheit so viel, daß er bei Beginn des Krieges neun Häuser in Philas

belphia, ein Landgut bei Germantown und 3500 Pfund pennfylbani= fcher Münze befaß. Dies ganze Bermögen opferte er freiwillig für Die Freiheit seiner neuen Beimat. Als einmal General Mifflin freis willige Beiträge zur Anschaffung von Waffen forberte und bie Ber= fammlung über bie Bobe ber berlangten Summe erfchraf und ber= ftummte, ba rief Ludwig in feinem gebrochenen Englisch: "Herr Prä= fident, ich bin nur ein Bäcker, aber schreibt meinen Namen bin für 200 Pfund!" Das brachte bie Sammlung in Gang. Im Frühjahr 1777 wurde Ludwig Oberbäcker und Leiter ber Feldbäckerei. Das Erste war, daß er einen argen Schwindel, der sich eingeschlichen hatte, abftellte. Es wurde nämlich von ihm verlangt, daß er, wie es Brauch gewesen, für je hundert Pfund Mehl hundert Pfund Brot abliefere. "Nein," fagte ber ehrliche Bäcker, "Chriftoph Ludwig will fich nicht burch den Krieg bereichern. Aus 100 Pfund Mehl bäckt man 135 Pfund Brot, und so viel gebe ich auch." Soweit es in Ludwigs Macht ftand. litt das Beer nun keinen Mangel mehr an autem und hinreichen= bem Brote. General Washington, bessen Vertrauen und Achtung Lud= wig in hohem Mage befaß, zog ihn öfter zur Tafel, beriet fich mit ihm über Propiantangelegenheiten und nannte ihn feinen "ehrlichen Freund." Aber als nun ber Krieg zu Ende ging, da war auch Ludwigs Vermögen baraufgegangen. Er war von allem entblößt und hatte nicht einmal genügende Bettbeden, um fich bes Nachts vor ber Rälte zu schützen. Sein Fleiß brachte ihn indessen wieder empor, und als er in seinem achtziasten Lebensjahre starb, vermachte er 300 Bfund für die Erzie= hung armer Kinder, ohne Rücksicht auf ihre Abkunft ober Religion. Ludwig trug zeit seines Lebens einen alten Krontaler mit sich, als ein beiliges Erbstück von seinem Bater und Grofpater. Er ließ ihn später in eine silberne Rapsel einfassen, auf welche er eine Bibel, einen Pflug und ein Schwert mit ber Umschrift eingrub: "Mag bie Religion, ber Fleiß und der Mut eines deutschen Baters das Erbteil seiner Rinber fein."

Das berühmteste Beispiel aber eines beutschen Mannes, der für die Revolution Partei ergriff, gab ein deutscher Geistlicher, Peter Mühlenberg, der älteste Sohn des "Patriarchen der lutherischen Kirche." Nicht nur glühte in seinem Herzen begeisterte Liebe zur Freisheit, nicht allein lieh er der Sache der Unabhängigkeit das beredte Wort, er zog als Heerschier ins Feld und erwarb sich einen ruhmbollen Namen unter den Helden des Freiheitskampses.

Peter Mühlenberg, geboren 1746 in Trappe, Montgomern County, Pennsploanien, stand seit 1772 als Pfarrer an der deutschen lutherischen Gemeinde in Woodstock, Shenandoah County, Virginia, wo sich seit 1740 eine zahlreiche deutsche Bevölkerung angesiedelt hatte. Sein offenes, männliches Wesen machte ihn zum Liebling der Gemeinde und der ganzen Nachbarschaft. Bald trat er mit Patrick Henry und George Washington in freundschaftliche Beziehungen. Da brach der Freiheitss

frieg aus, und Mühlenberg nahm fofort ben tätigsten Anteil an ben großen Fragen, welche bas Volk ber Kolonien aufregten. In öffentslichen Versammlungen sprach er sich entschieden für die Politik des bewaffneten Widerstandes aus. Er ward Vorsitzender des SicherheitssKomitees, Mitglied der StaatssKondention und erhielt auf den ausedrücklichen Wunsch Washingtons und Patrick Henrys das Patent als Oberst eines aus Deutschen zu bildenden Regiments. Die Deutschen Abraham Baumann und Peter Helfenstein standen ihm als Oberstsleutnant und Major zur Seite.

So hatte sich benn ber junge Geistliche nicht nur ohne Vorbehalt in die Arme der Revolution geworfen, er war auch entschlossen, als Solbat ins Feld zu ziehen und mit Leib und Leben für feine Ueberzeugungen einzustehen. Nur noch einmal wollte er zu seiner Gemeinde reden und Abschied von ihr nehmen. Die Nachricht, daß der Oberft Mühlenberg seine lette Predigt halten werde (Mitte Januar 1776). zog eine ungewöhnliche Menge Zuhörer herbei; nicht allein die Kirche in Woodstock, sondern auch der sie umgebende Friedhof füllte sich mit Menschen. In eindringlicher Weise wies ber Rebner auf die Pflichten hin, welche das Vaterland und beffen gute Sache allen auferlege und schloß mit den klangvoll und kräftig gesprochenen Worten, es gebe eine Zeit zum Predigen und Beten, aber auch eine Zeit zum Rampfe, und biefe Zeit fei nun gekommen. Dann sprach er ben Segen. Seine Laufbahn als Prediger war geschloffen. Es folgte barauf die Scene, die wohl einzig in ihrer Art dafteht. Er warf ben Talar, ber ihn einhüllte, ab und stand da im vollen Schmuck des Kriegers. Nun stieg er von der Kanzel herab und ließ die Werbetrommel rühren. Die Begeifterung loberte in hellen Flammen auf. Biele feiner Zuhörer ließen fich in fein Reaiment aufnehmen. Greise brachten ihm ihre Söhne, Frauen ihre Männer als Mitkämpfer für die Freiheit. Nahezu dreihundert Mann aus Woodstock und ber Nachbarschaft stellten sich an jenem Tage unter Mühlenbergs Fahne. Die Laufbahn biefes ausgezeichneten Mannes ift von nun an aufs engste mit ber Geschichte bes Unabhängigkeitskrieges verwoben, welche hier keinen Raum finden kann. Sein Regiment, das achte virginische, bestand lediglich aus Deutschen und hieß daher auch nur das deutsche Regiment. Es war in den meisten Gefechten und kämpfte ehrenvoll; wenn es einen verwegenen Streich galt, nahm man Mühlenbergs Solbaten, weil man zu ihnen Vertrauen haben Schon im ersten Jahre hatte sich Mühlenbergs militärische Befähigung fo vorzüglich bewährt, und er hatte bei allen Gelegenheiten einen fo feurigen Pflichteifer an ben Tag gelegt, daß ber Rongreß. sich bewogen fand, ihn am 21. Februar 1777 zum Range eines Brigabegenerals zu befördern. Ihm war es vergönnt, bei dem Hauptschlage, der die englische Macht in Amerika zertrümmerte und zur Anerkennung ber Unabhängigkeit ber Bereinigten Staaten führte, in hervorragenber Weise mitzuwirken. Bei dem Angriff auf die Schanzen von Yorkstown, Ba., am 15. Oktober 1781, gehörte seine Brigade zu der Sturmskolonne, welche die linke Redoute der Festungswerke mit dem Bajonett nahm, eine der glorreichsten Heldentaten des Krieges. She er die Arsmee verließ, wurde er zum Generalmajor befördert.

Mühlenberg war der vertrauteste Freund Washingtons, mit dese sen Charakter der seinige viele Aehnlichkeit hatte, denn er war warms herzig, ruhig, verständig und bescheiden, aber unerschütterlich. Washsington sagte oft, wenn er sich auf keinen verlassen könne, dann könne er es doch auf Mühlenberg. Die Soldaten liebten ihn als einen Baster, und alle Offiziere achteten ihn hoch als einen Freund. Nach dem Kriege war Mühlenberg Mitglied des Kongresses und des Senates der Bereinigten Staaten und bekleidete dis zu seinem Tode (1. Oktober 1807) hohe Aemter in Vennsplanien.

Im Staate New York war das Landvolk mit unter den ersten. die sich bewaffneten. Die Deutschen hatten dort die Posten zu hüten, wenn ber Feind von den Seen her eindrang. Ueber ihre Unfiedlungen warfen sich die Engländer her, und mit ihnen die Indianer und die amerikanischen Tories. Die Wilben wurden von ihrem weitgefürchteten Häuptlinge Joseph Brant geführt. Nikolaus hercheimer (Herkimer), ber Sohn eines 1721 eingewanderten Pfälzers, war ber General ber Mohamk-Deutschen. Der englische Oberst St. Leger hatte am 3. August 1777 bas nahe bem heutigen Rome gelegene Fort Stan= wir eingeschloffen. Die Befatung unter Oberft Ganfevoort verteidigte sich tapfer. General Hercheimer beschloß, der bedrängten Garnison zu Hilfe zu kommen. Er forberte alle Männer zwischen 16 und 60 Jahren auf, die Waffen zu ergreifen. Seine beutsche Brigabe, etwa 800 Mann, berief er nach Fort Danton (jeht herkimer), überschritt ben Mohamt beim jetigen Utica und lagerte fich am Abend bes 5. August an ber Stelle, wo jest bas Stäbtchen Dristany fteht. - hier wollte herdheimer mit bem Borruden warten, bis bas berabrebete Signal von Fort Stanwir aus gegeben fein würde. Er hatte näm= lich einen Boten an Oberft Ganfevoort geschickt und ihn von feinem herannahen benachrichtigt. Er follte einen Ausfall auf ben belagern= ben Jeind machen, und die Eröffnung bes Kampfes burch brei Kanonenfchuffe anzeigen, worauf die Deutschen fofort zum Angriff über= gehen würden. Der Bote kam aber erft am 6. August, mittags gegen 1 Uhr, bei Gansevoort an.

Hercheimers Offiziere wurden ungedulbig und wollten von keinem längeren Aufenthalte hören; ungestüm drangen sie auf sofortiges Bor-rücken. Widerwillig und gegen seine bessere Einsicht gab Hercheimer endlich Befehl zum Aufbruch. St. Leger ersuhr durch Späher von dem Heranrücken der Deutschen und beschloß, dem feindlichen General Hercheimer zudorzukommen und ihn undorbereitet, wie er war, noch im Walbe zu überfallen.

Etwa sechs Meilen von Fort Stanwir (Rome) und eine halbe Wegftunde von Driskany führte der Weg durch eine Schlucht, deren moraftiger Boben nur burch einen Knuppelbamm gangbar gemacht Beide Seiten der höhe waren mit bichtem Wald bebedt, von welchem aus man ben engen Pfad genau beobachten konnte. Auf der weftlichen Seite ber Höhe lagerten fich St. Legers Oberft Butler, fo= wie Brant mit feinen Indianern. Es war etwa elf Uhr morgens, als Herdheimer, auf einem Schimmel an ber Spige feines Bataillons reitend, bie Schlucht erreichte. Langfam folgten feine Leute, aus bem Malbe kommend, ihm in die Talfenkung, langfam erstiegen sie aus der Niederung die westliche Höhe, wo Hercheimer sie erwartete. fleine Streitmacht war jum Teil noch in ber morastigen Schlucht, die Sepäckwagen waren eben hineingefahren und nur die Nachhut be= fand sich noch am östlichen Abhang, als Tories und Indianer mit schrecklichem Geheul aus dem Hinterhalte hervorbrachen, die Verbin= dung Fischers mit dem Hauptkorps abschnitten, und im wütenden Angriff auf die Deutschen losstürzten. Der besonnene Hercheimer überfah schnell genug seine gefährliche Lage. Es gab nur eine Ret= tung aus ihr, und diese war Kampf und Widerstand bis aufs äußerste. Sofort entbrannte benn das erbittertste Handgemenge. Der Deutsche fette bem Tomahawk bes Indianers sein Messer ober ben Gewehr= kolben entgegen; hier rangen die Gegner miteinander, bis der eine erschöpft am Boben lag, bort zerfetzten sie sich mit Messern und fogar mit den Rähnen, ja felbst im Tode hielten sie einander noch krampf= haft umklammert. Herckeimer kämpfte in den vordersten Reihen, bis er gegen Mittag einen Schuß unterm Knie erhielt, der sein Bein zerschmetterte und sein Pferd tötete. Er ließ seinen Sattel an die Seite eines alten Baumftammes tragen und gab, an biefen gelehnt, feine weiteren Befehle. Seiner Umgebung, welche ihn auf die Ge= fahr aufmerksam machte und ihm eine geschütztere Stellung empfahl, erwiderte er: "Ich will dem Feinde ins Geficht feben," und ruhig fuhr er mit der Erteilung seiner Befehle fort. Mitten im heftiaften Feuer langte er Stahl und Schwamm aus der Tasche und stedte sich eine Pfeife an. Die Ruhe und Kaltblütigkeit des Generals wirkten be= geisternd auf feine Leute, beren Energie und Ausbauer es balb ge= lang, die im Anfang verloren gegangene Ordnung wieder herzustellen. Sie bilbeten um Berabeimer einen Areis, und boten in enggeschlosse= nen Reihen dem grimmigen Feinde die Stirn.

Ein heftiger Regenschauer machte der blutigen Arbeit für eine Stunde ein Ende, und als der Himmel sich wieder klärte, hatten die Deutschen noch mehr Haltung und Zusammenhang gewonnen. Bisher hatten die Indianer dadurch einen großen Vorteil über sie gehabt, daß sie keinem Schüßen, der seinen Schuß hinter dem Baume her abgefeuert hatte, mehr Zeit zu einem zweiten Schusse ließen, sondern ihm entgegenliefen und ihn, ehe er laden konnte, mit dem Tomahawk

nieberschmetterten. Jest ftellte Berdheimer zwei Manner hinter je= bem Baume auf. Sobalb ber eine gefchoffen hatte, legte ber andere an, um ben heranspringenben Indianer, ber fich feines Opfers ficher wähnte, nieberzuschießen. Diefe Tattit wirfte; Die Indianer fielen jeht maffenhaft und wagten keinen Angriff mehr auf die ihre Rriegs= weise überbietenden Deutschen. Da eilte gang plöglich eine Abteilung bes Johnson'ichen Regiments "Rohal Greens" bem schon unterliegen= ben Butler zu Bilfe. Gine Angahl biefer Mannschaften war aus ebemaligen Bewohnern bes Tales, aus Nachbarn und Freunden berfelben Männer angeworben, welche ihnen jett mit ben Waffen in ber hand gegenüberstanden. Diesen Verrätern gegenüber entbrannte die Rampf= lust ber Republikaner aus bem Mohawktale zur höchsten Wut; nach halbstündigem Kampfe waren die Rohaliften aus dem Felde gefchla= Jeht bernahm man von Fort Stanwir her heftigen Ranonen= bonner; bie Engländer fürchteten im Ruden angegriffen zu werben und flohen in wilder Flucht bom Schlachtfelbe, in beffen Besitz nun= mehr bie tapferen beutschen Bauern aus bem Mohawt= und Schoharie= tale blieben.

Dieser Ersolg war freilich teuer genug erkauft. An zweihundert, ein Viertel der Mannschaften, bedeckten entweder tot oder schwer verswundet den Boden. Den General Hercheimer trug man auf einer Bahre nach seinem Hause, wo ihm das arg zerschmetterte Bein abgenommen wurde. Nach ein paar Tagen trat Verdlutung ein. Als Hercheimer seine Gnde herannahen fühlte, bat er um seine Vibel und las daraus seiner Umgebung den 38. Psalm vor: "Herr, strase mich nicht in deisnem Zorn, und züchtige mich nicht in deinem Grimm!" Der Tod des tapferen Mannes am 17. August 1777 ries im ganzen Tale die tiefste Trauer und Bestürzung hervor, aber auch in weiteren Kreisen wurde das unzeitige Ende des treuen Patrioten schwerzlich empfunden. Washington schrieb: "Der Held vom Mohawitale war es, der den ersten glücklichen Umschwung in die traurige Führung des nördlichen Heeres brachte. Er diente aus Liebe zum Vaterlande, nicht mit dem Bunsche nach einem höheren Kommando, geschweige um Geldes willen."

Es kamen aber auch des Krieges wegen von Deutschland Männer herüber, denen die Amerikaner zu stetem Danke verpflichtet sind. Wir nennen nur Kalb und Steuben. Das sind die beiden Generale, welche dem amerikanischen Heere nächst Washington und Greene am meisten genutzt haben. Daß der französische Hof diese zwei viel ersprobten Helden den Amerikanern vermittelte, war mehr wert, als ein französisches Heer ober die jugendliche aber unersahrene Begeisterung Lafahettes. Sie waren die erfahrensten Feldherrn, weil unter den Wassen ergraut, sie hatten in den besten Kriegsschulen, Kalb bei den Franzosen, Steuden sogar unter den Augen Friedrich des Großen das Kriegshandwert gelernt, und beide hatten sich schon in Europa den Kang eines Generals und hohen Ruhm erworben. Dazu waren

fie ein paar Männer von echtem Schrot und Korn, unbestechlich und würdevoll im Umgange, mäßig im Zelte, klug überlegend im Rate, aber stürmisch tapfer auf dem Schlachtfelde. Sie haben die amerikanischen Truppen nicht allein erst zu einem Kriegsheer umgewandelt und die amerikanischen Generale die Kriegskunst gelehrt, sondern sie haben, troz der kleinlichen Gifersucht, mit der man sie fortwährend verfolgte, die Amerikaner auch zum Siege geführt. Die Pläne zu den erfolgreichsten Schlachten, Zügen und Belagerungen sind zum großen Teil von ihnen ausgegangen.

Johann Ralb, ein frankischer Bauernfohn (geb. 1721), war in frangofische Dienste getreten und hatte sich burch personliche Tüchtigkeit und Kriegsglück zur Stellung eines Brigabegenerals auf= geschwungen. Am 1. Juni 1777 betraten Lafabette und Baron von Ralb ben amerikanischen Boben und begaben sich nach Philabelphia, um dem Kongreß ihre Dienste anzubieten, wobei fie beibe ben Rang von Generalmajoren beanspruchten und nach längerem Wiberftand auch erhielten. Als im Sahre 1780 bie Engländer in Sub-Carolina die amerikanischen Truppen vor sich hertrieben, wurde Ralb angewiefen, das Vorrücken des Feindes aufzuhalten. General Gates führte ben Oberbefehl. Der Feldzug ließ fich fehr ungünftig für bie Amerika= ner an, Kalb fah fich häufig genötigt, ben bertehrten Anordnungen bon Gates zu widersprechen. Namentlich widerriet er die Schlacht bei Camben, S. C., weil es unmöglich fei, hier die Engländer zu befiegen. Als Gates hierauf nicht einging, und fogar bon ben "berräterischen Fremden" sprach, da erwiderte der alte Krieger: "Nun gut, dann siege ich ober ich falle." An der Spite des rechten Flügels drang er un= aufhaltsam in den Jeind, empfing Wunde auf Wunde; mehrmals wurden feine Truppen gurudgeworfen, mehrere Pferde fielen unter ihm: zu Ruße führte er feine Solbaten wieder ins Feuer. Schon war ber Sieg in Aussicht, da fiel er aus neun Wunden blutend. Die Engländer ftürmten auf ihn ein, aber fein Oberftleutnant be Bubffon warf sich auf ihn und schütte ihn mit seinem Leibe vor den Bajonett= ftichen, die er felbst empfing. Ralb lebte noch und wollte es nicht glauben, daß die Amerikaner bollftändig geschlagen waren. Sates hatte es verfäumt, den Angriff, welchen Ralbs Truppen aemacht, fräftig zu unterstützen und die schon erzielten Vorteile zu ber= folgen. Richt an sich bachte ber alte Helb, er beklagte nur seine braben Truppen, welche, wie er, tobesmutig fampfend, rottenweise gefallen waren und doch keinen Sieg errungen hatten. Der größte Teil ber= felben bestand aus Deutschen von Marhland und Delaware. Die Eng= länder, in beren Sände er gefallen war, behandelten ihn mit ber größ= ten Sorafalt, aber am britten Tage nach ber Schlacht ftarb er an fei= nen Bunben. In gerechter Trauer über bie Große biefes Berluftes fehte ihm fpater ber Rongreg in Annapolis, Marhland, ein Denkmal mit folgender Inschrift:

"Dem Andenken des Freiherrn von Kalb, Kitters des königlichen Kriegsverdienstordens, Brigadiers der französischen Armee, Generalsmajors im Dienste der Vereinigten Staaten. Nachdem er mit Ehre und Ruhm drei Jahre lang gedient hatte, gab er einen letzen und glorreichen Beweis seiner Hingebung für die Freiheit der Menschen und für die Sache Amerikas in der Schlacht bei Camden in Südscarolina. Indem er dort die regulären Truppen von Maryland und Delaware gegen überlegene Streitkräfte anführte und sie durch sein Beispiel zu Helbentaten begeisterte, wurde er mehrsach schwer verswundet und starb den 19. August 1780 im 59. Jahre seines Lebens. Der Kongreß der Bereinigten Staaten von Amerika hat ihm in Anserkennung seines Eisers, seiner Dienste und seines Kuhmes dies Dentsmal errichtet."

Friedrich Wilhelm von Steuben, am 15. Novem= ber 1730 in Magdeburg geboren, war der Sohn eines preußischen Offi= giers. In ben Feldziigen Friedrich bes Großen zeichnete er fich in hervorragender Weise aus und diente als Flügeladjutant des Königs bis zu Ende des siebenjährigen Krieges. Bei einem Besuche in Paris wurde er burch ben Kriegsminister St. Germain und burch Benjamin Franklin, ber gerade als Gefandter am frangofifchen Sofe weilte, bagu vermocht, nach Amerika zu gehen und ber jungen Republik bie Un= abhängigkeit erkämpfen zu helfen. Steuben landete am 1. Dezember 1777 in Portsmouth, New Hampsbire, und stellte sich sofort bem bamals zu Pork, Ba., tagenden Kongreß zur Berfügung. Er betonte, daß er als Freiwilliger in die Armee eintreten wolle und zu jedem Dienst bereit sei, den ihm der Oberfeldberr auftragen werde. folbung verlangte er nicht, sondern nur die Bergutung feiner wirtlichen Auslagen. Washington, bei bem er Anfang Februar 1778 im benkwürdigen Winterlager von Vallen Forge, 20 Meilen nordwestlich von Philadelphia, eintraf, empfing ihn freundlich und faßte fofort eine aufrichtige Hochachtung und ein herzliches Vertrauen zu dem ehr= lichen und tüchtigen Kriegsmanne.

Steuben entwickelte nun eine weitgreifende und durchdringende Tätigkeit. Er sah vor sich meist nichts Bessers als Hausen von zussammengelausenem und dürftigem Landvolk, welches Flinte und Säbel trug, merkte aber auch sofort, daß aus den Leuten etwas zu machen war. Die Offiziere wie die Mannschaften wurden jett nach preußischem Reglement geschult. Steuben wählte 120 Mann aus den Truppen aus, mit denen er täglich zweimal Exerzierübungen anstellte. "Nach vierzehn Tagen konnte meine Kompagnie ihre Gewehre ordentslich halten, marschieren, eine Kolonne formieren, deplohieren und einige kleine Manöver mit ausgezeichneter Präzission aussühren." Die Leute, welche die Schulkolonne bilbeten, begriffen bald den Wert der Sinheit in der militärischen Aktion, und mit dem gesteigerten Bewußtsein ihrer Leistungsfähigkeit wuchs das Vertrauen zu dem Manne, der mit so

viel Einsicht und Geschick ihnen das, was ihnen an militärischer Schulung bisher gefehlt hatte, so erfolgreich beibrachte. Die Folge war, daß die ganze Armee an den Uebungen teilzunehmen verlangte. Es wurden jezt Bataillone, dann Brigaden und endlich Divisionen gebils det und einererziert. Ende April waren die amerikanischen Truppen imstande, zum erstenmal seit dem Beginn des Krieges, die großen Manöver einer regulären Armee auszusühren. Es war eine wohls verdiente Ehre, daß Steuben am 5. Mai 1778 vom Kongreß zum Generalinspektor der Armee, mit dem Kange und Gehalte eines Generalmajors, ernannt wurde.

Die Gins und Durchführung bes neuen Exerzitiums war nur ein Teil der Aufgabe, die dem Baron von Steuben oblag. Schwieriger war die Reorganifation der Armee in allen ihren Teilen. Die Zahl von Mannschaften in einer Rompagnie oder in einem Regimente war zwar vom Rongreß genau bestimmt worden, da aber manche von den Leuten nur auf drei, andere auf sechs, wieder andere auf neun Monate Dienst genommen hatten, so war ein beständiges Gehen und Rommen die Folge. Und die da gingen, nahmen gewöhnlich ihre Gewehre mit sich, so daß jährlich Tausende von neuen Musketen gekauft werden mußten. Zuweilen war ein Regiment stärker als eine Brigade, manchemal zählte es bloß dreißig Mann, und es kam vor, daß eine ganze Rompagnie nur aus einem Rorporal bestand. Nach Belieben wurde Urlaub und Entlassung bewilligt. In den Rechnungen gab man aber stets die volle Zahl an und bezog dafür die Gelder.

Bergeblich hatte Washington versucht, diese Uebelstände zu beseiti= Steuben sollte es gelingen, auch nach dieser Seite hin Ordnung Zum erstenmal seit Anfang bes Krieges erhielten bie Offiziere in einem Handbuch klare und bestimmte Regeln für den Dienst, und der Generalinspektor ging ohne Säumen zur Durchführung der Bestimmungen in ber Praxis über. Er nahm jeden Monat eine scharfe Inspektion vor, um sich davon zu überzeugen, daß die Leute nicht bloß auf dem Papier, sondern wirklich in Reih und Glied standen. jeden Mann, ber nicht am Plate war, mußte von dem betreffenden Offizier eine befriedigende Auskunft gegeben werden. Jede Muskete wurde besichtigt und jedes Stück der Ausrüftung untersucht. felben genauen und regelmäßigen Musterung wurden die Hospitäler, die Borrate, die Werkstätten, jeder Plat und jede Sache unterworfen. Den Schlufiftein ber neuen Ordnung bilbete ein Syftem eingehender schriftlicher Berichte nach vorgeschriebenen Formen, das über die gange Armee ausgebehnt wurde und jeden Zweig des Dienstes umfaßte. Bald zeigten sich die Früchte bieser durchgreifenden Neugestaltung. Während 3. B. fonst jährlich 5000 bis 8000 Getvehre verloren ge= gangen waren, fehlten am Ende bes erften Jahres nach Ginführung ber Regeln nur brei, und auch über diese wurde befriedigende Rechen= schaft gegeben.

Aber seine bedeutendsten Leistungen, nächft bem Generalinfpet= torat, waren bie in Virginien im Winter 1780-81 und während ber Belagerung von Norktown, Ba., wo er eine Division kommandierte. Steuben war ber einzige Offizier, welcher ben regelrechten Belagerungs= frieg aus Erfahrung kannte. Gleichwie Mühlenberg hier fturmte, fo bezwang er ben Feind durch feine Kunft. Zwei deutsche Generale waren es also, benen zu einem nicht geringen Grabe ber lette und ber Hauptschlag zu verdanken ift, welcher ben Feind ber Freiheit Amerikas niederwarf. Steuben war auch der Befehlshaber, unter dem Lord Cornwallis feine Uebergabe erklärte. Während nun die Verhand= lungen im Gange waren, kam Lafapette, welcher nach Steuben ben Befehl zu übernehmen hatte, heran, um diesen abzulösen. Steuben aber weigerte fich beffen und belehrte ihn, daß es nach europäischer Ariegsweise eine Ehrensache für ihn und seine Truppen sei, so lange in den Laufgräben zu verharren, bis über die Annahme oder Nicht= annahme ber Uebergabe entschieden worden fei, welche ber Feind angeboten, als er ihn mit den vor den Wällen stehenden Truppen ange= griffen habe. Lafanette wollte das nicht einsehen und galoppierte wü= tend zu Wafhington. Diefer gab Steuben Recht, wenn auch zu La= fanettes größtem Berdruffe. Steuben blieb im Befehle, bis Corn= wallis sich übergeben hatte, und bem beutschen Kriegsmanne gebührt bas Berdienft, die Uebergabe berbeigeführt zu haben.

Am Ende des Krieges legte Washington seine Zufriedenheit mit Steubens Dienstführung während des ganzen Krieges in den höchsten Ausdrücken des Lobes öffentlich an den Tag. Die ganze Nation wettseiferte, sich Steuben dankbar zu erweisen. Der Kongreß setzte ihm ein Jahresgehalt von 2500 Dollars aus, und mehrere Staaten schenksten ihm große Ländereien. Steuben starb 64 Jahre alt im Novems

ber 1794.

\* \* \*

#### Die neue Einwanderung seit 1815.

Mit Beendigung des letzten Krieges gegen England (1812—14), des eigentlichen Unabhängigkeitskrieges, begann für die Vereinigten Staaten eine neue Geschichte. Damit setzt auch die deutsche Einwandezung wieder ein, anfangs noch schwach, aber immer stärker werdend, dis sie im Jahre 1882 die bis dahin nie dagewesene Höhe von 250,630 Seelen erreichte.

Diese neue Einwanderung beginnt nach der Beendigung der grosen europäischen Kriege (1815). Es ist fast überflüssig, nach den Bründen dieser Erscheinung zu fragen. Wie gewöhnlich nach großen Kriegsleiden, so folgten auch nach den Befreiungskriegen Hunger und Krankheiten. Die Bauern hatten in vielen Gegenden Deutschlands während der Kriege eine gute Zeit gehabt, denn das Korn stand in hohem Preise, und die Ernten waren meist reichlich gewesen. Bald

nach dem Pariser Frieden aber trat allgemeiner Mikwachs ein und stei= gerte sich bis zur schweren Hungersnot. Das fühlten zunächst all bie kleinen Feldarbeiter und Handwerker, welche felbst nicht Grund und Boben genug besaßen. Die Geschäfte stockten, und die Verdienstlosig= teit nahm überhand. Gine furchtbare Ralte mehrere Winter nach= einander brachte über bie Armen noch größere Not, sie faben sich bem gewiffen Glende preisgegeben. Die Steuern aber wurden, um bie Rriegsschäben auszubeffern, wieder größer. Gine Menge bon Un= sprüchen, welche die französische Herrschaft ober ber Krieg getilgt hatte, tauchten jetzt wieder auf; Güter, Jagdrechte, Zehnten, Aemter, ja fogar gefellschaftliche Vorrechte wurden von ihren früheren Erbbefigern rück= fichtslos und fehr häufig unberechtigt zurückgefordert. Außerdem führten die zurückehrenden Fürsten und Herren noch manche Be= schränkungen ein, deren man sich für immer enthoben glaubte. wälzten sich wieder Not und Pflichten auf die Maffe bes Boltes allein, um einigen wenigen besto mehr Luft und Rechte zu bringen. Das war genug, um auch vielen, die sich sonst im Baterlande noch wohl hätten ernähren können, die aber etwas Selbstgefühl in der Bruft hatten, bas Leben zu verleiben. In Amerika, hörte man bagegen, wären bie Lebensmittel und die Freiheit die Fülle; das fei ein mächtiges Land, bem felbst England nichts anhaben könne. Nach Amerika! nach Amerika! Diesen Schrei hörte man baher burch alle Lande, sobald bie Frühlingswärme ben Schnee von ben Wegen wegichmolz.

Schon im Sahre 1816 waren baher bie hollanbischen Safen mit beutschen Auswanderern angefüllt. Im Frühjahr 1817 aber fand in Schwaben und in ben Rheinlanden eine Art von Bölkerwanderung statt. Vom 1. bis zum 15. Mai kamen bei Mainz 5,517 Auswanderer porbei, aus Baben gingen in vierzehn Tagen 4,000 ab, Württemberg allein hatte im genannten Jahre 16,000 Auswanderer. Die Strafen am Rheine waren mit armen Leuten bededt, die ihre Sabfeligkeiten auf Karren mit sich führten. Man rechnet, daß gegen 30,000 berfelben sich in ber betrübtesten Lage von Holland zurudbettelten, weil sie bie Ueberfahrtstoften nicht bezahlen konnten. Im Jahre 1818 wurde bie Auswanderung noch stärker, da ber Anstoß einmal gegeben war und bie Urfachen biefelben blieben. Es gingen 30,000 Auswanderer auf bem Rheine bei Mainz vorbei. Württemberg lieferte bazu wieber 9,000. Erst im Sahre 1819, als Migwachs und Winterkälte abnah= men, minberte fich ber Abfluß von Menschen und mochte etwa 20,000 betragen. Die meisten Auswanderer gingen auf hollandischen Schiffen ab, einige auch auf frangösischen und englischen. Da aber in ben aenannten Jahren fich auch eine fehr bedeutenbe Ungahl von Beftfalen. Nieber= und Oberfachsen zur Auswanderung entschloffen, fo nahmen biefelben ihren Rug nach Bremen und hamburg, beren Rheber und Schiffsmeifter jett bebeutenbe Geschäfte machten, bafür aber auch bie auswandernden Landsleute von Anfang an rechtlich behandelten. Bon 1820 bis 1824 ging die Auswanderung ruhig fort und wechfelte von 6,000 bis 12,000 Köpfen jährlich, stieg aber wieder seit 1825 nach einer größen Ueberschwemmung des Kheins, Mißwachs und hartem Winter und war 1829 und 1830 wieder im Abnehmen begriffen.

Und wiederum entstand das alte Elend ber Einwanderuna über Holland, wiederum ertonten berfelbe Jammer, Diefelben Rlagen. Rie= mand nahm sich ber Beimatlofen in ben hollandischen Bafen an, kein Gefetz leitete ihre Beforberung, feine Regierung ftrecte ihre fcuigenbe Sand über fie aus. Freud= und freundlos gogen fie wiederum über bas Meer, ben Gefahren bes Zufalls, ben taufenbfachen Leiben ausgefett, die bon rober Billfur ihnen brohten. Da reifte am 17. Juni 1817 ein Freiherr von Fürstenwärther auf eigenen Bunfch und auf Beranlaffung bes Freiherrn von Gagern, niederländi= ichen bevollmächtigten Minifters am beutschen Bundestage, von Frant= furt a. M. über Amfterbam nach Amerika, um fich nach ben Schickfalen feiner Landsleute vom Ginschiffungshafen an bis nach ihrer Unfiebelungs bießseits bes Weltmeeres zu erfundigen und babon zu überzeugen. Er wurde von Gagern mit Inftruktionen und Beglaubigungsichreiben an die amerikanische Regierung versehen. In der jett feltenen Brofoure: "Fürstenwärther. Der Deutsche in Nord= amerita." Stuttgart, 1818," finden sich diese Instruktionen nebst bem Berichte bes humanen Abgefandten. Nachdem Fürstenwärther in Umfterdam angekommen war, schreibt er unter dem 3. Juli 1817 von bort: "Ich habe das Elend des größten Teils der Ausgewanderten aröker und die Lage aller rats und hilfloser gefunden, als ich mir vorstellen konnte. Schon auf meiner Reise hierher begegnete ich auf allen Wegen ganzen Scharen zurückkehrender Familien, welche, von allem entblößt, sich bettelnd forthelfen. In Coln hatte das Gouverne= ment bafür geforgt, daß ein großer Teil angehalten, verpflegt und transportweise in ihre Heimat zurückgeführt wurde. Unbeschreiblich groß aber ist noch immer die Menge diefer Unglücklichen in Holland; alle Städte sind von ihnen überschwemmt. Denjenigen, welche mit ben Mitteln zur Ueberfahrt ankommen, geht es noch fo ziemlich; fie finden Gelegenheit, sich einzuschiffen, aber häufig nach langem Warten; viele verzehren dann ihr Reisegeld vor der Zeit: manche auch werden um das Ihrige betrogen; es fehlt an Ordnung, Führung, Rat, Unterstützung und Aufsicht. Diejenigen aber, welche ihre Fracht entweder gar nicht ober nicht ganz bezahlen können, sind dem Wucher und der ungestraften Willfür ber Schiffsmakler preisgegeben, welche ben schänd= lichsten Menschenhandel mit ihnen treiben. Die Unglücklichen finden nirgends Gehör, es ist niemand da, der sie vertritt. Die Schweizer find um vieles beffer daran. Die Regierung ift mehr um fie bekümmert. Sie verlieren nicht ihr Bürgerrecht, wie die Württemberger, welche demfelben in den Väffen, die fie erhalten, ausdrücklich entsagen muffen. Sie erhalten einen Heimatschein und werden, wenn sie in ihren Hoffnungen getäuscht zurückkehren, väterlich wieder aufgenommen; ja, ein jeder erhält in diesem Falle von dem Konsul zwei Louisdor auf den Weg. Aehnlicher Begünstigungen erfreuen sich die Lothringer und Elsässer."

Am 28. Oftober 1817 wird von Philadelphia geschrieben: "Unsgerecht, hart, unmenschlich ist nur zu oft, man kann sagen in der Regel, die Behandlung der Leute, sobald sie auf die Schiffe kommen. Ein großer Teil stirbt unterwegs; die übrigen kommen in dem größten Elend und meistens mit zerrütteter Gesundheit hier an. — Sobald Schiffe hier ankommen mit Leuten, die ihr Ueberfahrtsgeld nicht bezahlt haben, lassen es die Kapitäne in den Zeitungen bekannt machen. Handwerker und Landleute, oft aus entsernten Gegenden, sinden sich alsdann ein und suchen sich diesenigen aus, die sie brauchen, bezahlen dem Kapitän die Fracht und nehmen sie in Arbeit und Dienste; sie müssen sich durch einen Kontrakt auf mehrere Jahre verdingen."

Unter bem 15. November schreibt Fürstenwärther aus Philadel= phia: "Die reichsten und gebildetsten Deutschen hiefiger Stadt find ber beutschen Sprache nicht holb und möchten fie gerne ganz abge= schafft wiffen. Unter der geringeren Klaffe findet man noch mehr beutschen Sinn. Es sind mehrere Gesellschaften unter ihnen, beren Zweck religiöse Erbauung und Belehrung in beutscher Sprache ift." — "Der beutsche Auswanderer veraift seine Muttersprache nicht, so lange Seine Kinder lernen fie noch, aber felten vollkommen; bei ihnen ift ber Widerwille gegen alles, was beutsch ift, gewöhnlich am größten; sie kennen das Land ihrer Voreltern nicht, und schämen sich nicht felten ihrer Abkunft. Bei den Enkeln geht sie gewöhnlich gänzlich verloren. Im Innern und vorzüglich auf dem Lande erhält fich das Deutsche am längsten. Vieles in der häuslichen Ginrichtung, in der Lebensart, in Sitten und Tracht trägt noch beutsches Gepräge, erbt sich länger fort und widersteht länger der Einwirkung lokaler Formen." — "Man kann annehmen, daß bisher der zehnte Teil von denen, welche sich einschifften, unterwegs und noch nach ber Landung starb. vergangenen Jahre war es vielleicht der sechste Teil." — "Die Schiffe, welche zum Transport ber Einwanderer eingerichtet werden, find in der Regel von der schlechtesten Qualität, alt und baufällig, und die Ravitäne, deren Kührung sie anvertraut werden, unwissende, uner= fahrene und brutale Menschen. Die Provisionen sind gewöhnlich un= zureichend und von der schlechteften Qualität; dabei werden gleich an= fangs die Portionen verfürzt, und viele von den kontraktlich stipulier= ten Artikeln gar nicht gereicht. Die Aerzte, im Falle fich beren an Bord befinden, sind die unwissendsten Menschen, Barbiere u. dal. und find kaum mit den notwendigsten Arzneimitteln versehen. Der Raum ist zu beschränkt, weshalb auch die Sittlichkeit außerorbentlich leibet. Biele kamen schlechter hier an, als fie waren."

Soweit ein Eingreifen der Behörden zum Schutze der Ginwan-

berer auf ihrer Reise in Betracht tommt, scheinen bie Reise und ber Bericht Kürstenwärthers ganglich refultatios gewesen zu fein; genug, baß er bie bamaligen Berbaltniffe und Zuftanbe fcilberte, mahr und treu, wie kein anderer vor ihm. Im Jahre 1818 landeten 597 Deut= iche als Jammergeftalten in New Orleans. Eingepfercht in brei kleine Schiffe, waren es bei ber Abfahrt von Holland 1100 Personen gewesen; fast die Hälfte war unterwegs durch Hunger und Durst und Krankheit elendiglich umgekommen. Aus ben Ueberlebenben, die meiftbietend in eine mehrjährige Stlaverei verkauft wurden, ift 1825 unsere älteste Sbangelische Gemeinde in New Orleans (Paftor A. H. Beder) ent= ftanden. Die Uebel und Leiden der Seereise zu damaliger Zeit, die wir uns heute bei Schnelldampfern und bem burch bie beiberfeitigen Regierungen geregelten Verkehr taum mehr vorstellen können, wieder= holten sich noch viele Jahre nachher, wenn auch feltener und in weniger trauriger Weife. Diefe Regelung ber Aus- und Einwanderung seitens ber Regierungen erfolgte erst Mitte des borigen Jahrhunderts, und die Strophe eines Gedichts aus ber früheren Cpoche spricht ganze Banbe:

> "Sie wurden in enger Koje kalt — Gelangten nie zum Port — Man hat sie auf ein Brett geschnallt Und warf sie über Bord."

Mit dem Jahre 1831 beginnt ein neuer Abschnitt in der deutschen Einwanderung. In den vorhergehenden fünfzehn Jahren hatten sich meift nur Ackerbauer, Handwerker und einzelne Unternehmungsluftige eingefunden, sie hatten sich hierhin und dorthin zerstreut, und das höchste erreichbare Ziel schienen kleine deutsche Ansiedlungen inmitten der frem= ben Bevölkerung. Es gab indes ichon bamals Männer, welche auf die Möglichkeit hinwiesen, daß fich im Westen der Vereinigten Staaten ein deutsches Volksleben bilden könnte. Als nun feit dem genannten Jahre die deutsche Einwanderung nicht nur an Masse, sondern noch vielmehr an Geist einen außerordentlichen Zuwachs erhielt, trat Be= wußtsein und Wille entschieden hervor, in Amerika ein felbständig beutsches Leben zu begründen. Es kamen bie, welche aus politischen Ursachen auswanderten. Als der Bersuch einer Staatsumwälzung, welche von einer Menge gebilbeter und tüchtiger Männer in Deutsch= land erstrebt wurde, mißlang, sah sich eine ziemliche Anzahl berselben in die Notwendigkeit versett, ihr Baterland zu meiden; dieses Los traf namentlich die jungeren. Viele versuchten sich in den Nachbar= ländern Deutschlands zu halten, aber auch bort zum Kampfe mit Ber= folgung und täglichen Mühfalen verurteilt und an einer Nenderung ber Dinge in Deutschland verzweifelnd, flohen sie über bas Meer nach bem Lande, welches vor allen andern ebenfofehr ihrer politischen Ueberzeugung entsprach, als es ihnen Freiheit gewährte, fich felbft einen reichlichen Lebensunterhalt zu verdienen. Ihr Beifpiel wedte viele andere Unzufriedene, Wanderluftige und nach neuen Dingen Begierige. hätte Deutschland, wie die übrigen Länder, Rolonien gehabt, fo würde bahin seine Auswanderung gegangen sein, jett mußten die unermeß= lichen Felder bes Weftens ber Vereinigten Staaten und beren burger= liche Freiheit die anlocken, welche in der Heimat nicht festsaßen. Auch wohlhabende Landwirte und Geschäftsleute bachten in der Neuen Welt Gutsbesitzer zu werden ober Reichtümer zu gewinnen. Man machte Plane und verschaffte fich Briefe und Nachrichten aus Amerika. Gine Unzahl von Auswanderungsfchriften, unter welchen die von Ernst 1820, Brauns 1827, Duben 1829, Eggerling 1833, Gerke 1833 und Bromme 1834, die bedeutenoften waren, gingen bon Sand zu Sand. Die Zeitungen brachten Berichte und erhielten den Trieb zur Auswanderung fortwährend rege, Auswanderungsgefellschaften im Inund Auslande entstanden, die Rheder vereinigten sich und machten glänzende Geschäfte, und Menschen genug trieben fich wieder in Deutsch= land umber, welche bas ehrlose Geschäft ber "Neuländer" wiederholten.

Die füddeutschen Auswanderer nahmen jett ihren Zug hauptsächse lich über Habre, Frankreich; für das öftliche und nördliche Deutschsland, welches bald noch mehr Menschen wegschickte als Süddeutschland und die Aheinlande, wurde Bremen der Ort; eine kleine Anzahl hielt noch die alte Richtung über Holland ein.

Bon den Einwanderern zerstreute sich sogleich ein großer Teil in die Seestädte und deren Umgegend. Das war besonders bei den Handswerkern und bei denen der Fall, welche nicht mit Familie kamen und sich nicht in Deutschland einen Plan der Niederlassung im Westen gemacht hatten. Außer diesen trat eine nicht kleine Zahl ans Land, welche keinen Taler in der Tasche hatte und daher nicht weiter konnte. Die deutsche Bevölkerung in allen Seestädten nahm deshalb schnell zu, die deutschen Vorstädte dehnten sich immer weiter aus, und in der Nähe entstanden größere und kleinere deutsche Ortschaften.

Von den übrigen Einwanderern blieb wieder ein Teil unterwegs hängen. Da Arbeiter überall gesucht waren, neue Anlagen, Bauten und Landverkäufe anlocken, so gab mancher seinen Entschluß auf, weiter zu wandern. Andere gingen so weit, als ihr Geld reichte. Das her waren die Hauptstraßen nach dem Westen mit Deutschen dicht besetzt. Eine Straße ging in Dampsbooten von New York nach Albany, von dort auf dem Erieskanal (eröffnet 1825 nach achtjähriger Arbeit) nach Buffalo und sodann auf den Seen nach Eleveland in Ohio, Detroit in Michigan, Milwautee in Wisconsin und Chicago in Ilisnois. Die andere führte von New Orleans den Mississpie und seine Nebenslüsse, den Missonsen und kanälen den Kislabelphia nach Pittsburg in Bennsplvanien. Erst 1830 lief der allercrste Bahnzug, der von einer Dampsmaschine gezogen wurde, von Baltimore aus eine Strecke von breizehn Meisen.

#### Zweites Kapitel.

## Die ersten evangelischen Prediger im "fernen Westen."

Missouri war nach lebhaften Debatten und bitteren Kämpfen wegen Gestattung der Sklaverei im Jahre 1821 als Sklavenstaat in die Union aufgenommen worden. Die ganze Bevölkerung belief sich das mals auf 66,557 Seelen, darunter 10,569 Regersklaven.

Den ersten Impuls zu einer beutschen Ginwanderung nach Miffouri gab der Rheinlander Dr. Gottfried Duben, ber im Jahre 1824 mit einem jungeren Freunde, Louis Gbersmann, nach bem heutigen Warren County gekommen war, sich in einer waldigen Hügelgegend, auf der Nordseite des Miffouri gelegen, etwa fünfzig Mei= len von St. Louis entfernt, niedergelaffen und daselbst drei Jahre hin= burch ein Vionierleben geführt hatte. Von bort aus schrieb und ver= öffentlichte er feine verlockenden Briefe und lebensvollen Berichte, die um fo mehr in Deutschland großen Gindruck machen mußten, als Duben ein in jeder hinsicht achtungswerter Charakter war. Ginem Manne, ber eine vorzügliche gelehrte Bildung genoffen, die Freiheitstriege mit= gemacht und in Breußen hohe Stellungen im Staatsdienste bekleidet hatte, konnte man nur das größte Vertrauen schenken. Aber Dubens Unglück war, daß er zu ben Menschen gehörte, die sich erst ihre Theorien aufbauen und nachber die Erscheinungen der Wirklichkeit in diese Theorien hineinzwängen. Nach dreijährigem Aufenthalt fagte er felbst fei= nen ibhllischen Bergen, klaren Quellen und buftenben Wiesen für immer Lebewohl und kehrte in die alte Heimat zurück. Seine bort veröffent= lichten Schriften, die in gang Deutschland und darüber hinaus eine weite Verbreitung fanden, und seine mündlichen Darstellungen entfef= felten in Taufenden eine unbezähmbare Auswanderungsluft und er= weckten bei vielen das Verlangen, gerade das Wunderland jenfeit des Mifsifsippi zur neuen heimat zu erwählen.

Dudens Buch, das die ersten Deutschen nach Missouri lockte, hat folgenden Titel: Bericht über eine Reise nach den west lichen Staaten Nordamerikas und einen mehrjäh rigen Aufenthalt am Missouri (in den Jahren 1824, 1825, 1826 und 1827), in Bezug auf Auswanderung, oder: Das Lebenim Innern der Bereinigten Staaten und dessen Bedeutung für die häusliche und politische Lage der Europäer, dargestellt (a) in einer Sammlung von Briefen, (b) in einer besons deren Abhandlung über den politischen Zustand der nordamerikanischen Freistaaten, und (e) in einem ratgebenden Nachtrage für auswandernde deutsche Ackerwirte und diesenigen, welche auf

Banbelsunternehmungen benten. Gebruct zu EI= berfelb im Zahre 1829 bei € am. Lucas.

Auf Rosten ber Schweizerischen Auswande= rungsgesellschaft gebruckt. St. Gallen 1832.

3 meite Original= Ausgabe mit den neuesten Rorrespondenz= Nachrichten, vielen anderen Zu= fähen und einer Rarte. Bonn: In Rommission bei Eduard Weber, 1834.

Unter der Ginwanderung, die sich nach Missouri wandte, waren zuwächst viele Landarbeiter und Kleinbauern aus Westfalen und Hansnober. Ihnen folgten, in der Hossfnung das reichste Land unter einem neapolitanischen Himmel zu finden, viele aus den gebildeten Ständen, welche in der Nähe der verlassenen Dudenschen Farm sich niederließen. Es kam die Familie von Bock, deren Oberhaupt das Städtchen Duhow auslegte. Um 18. Mai 1834 bildeten die Deutschen dieser Gegend einen deutschen Verein, der hauptsächlich Geselligkeit zum Aweck hatte.

Als ber fpäter burch feine schriftstellerischen Arbeiten in Missouri allgemein bekannt gewordene Friedrich Münch ("Far West") und Paul Follenius, Stifter und Führer der "Gießener Auswande= rungsgefellschaft," mit einigen Fragmenten bes gescheiterten Unternehmens im Sommer 1834 ankamen, fanden sie dort eine Partie westfäli= scher Heuerleute, welche sich notdürftig eingerichtet hatten, und eine bunte Aristokratie, bestehend aus beutschen Grafen, Baronen, Gelehrten, Predigern, Dekonomen, Offizieren, Geschäftsleuten, Studenten u. f. w. mit mehr ober weniger Mitteln verfeben, nur zum Teil fähig und willig. fich den Anforderungen des dortigen Lebens anzubequemen. Die Tage= löhner und Bauern mit ihren geringen Lebensbedürfniffen und ihrer Gewöhnung an harte Arbeit fanden sich ziemlich aut in die neue Lage und gelangten allmählich zu Wohlstand. Die anderen kamen mehr zu= rück als vorwärts, und nicht wenige werben das Verlaffen der Heimat bereut und Duden mit seinem Paradies verwünscht haben. fiedlung wurde allgemein bas "Lateinische Settlement" genannt. Was die Gebilbeten bort suchten, fanden wenige unter ihnen. Die graufame Enttäuschung untergrub ihre Tatkraft, die mitgebrachten Mittel wurben aufgezehrt oder gingen in die Hände der früheren Arbeiter über, beren Silfe für fie nicht zu entbehren war. Gar manche fanten in ein frühes Grab; andere gingen noch rechtzeitig zu anderen Berufsarten über, und noch andere gerieten in die bitterste Not.

Die Lateiner hulbigten in religiöser Beziehung sehr liberalen, ja zum Teil ultraradikalen Anschauungen. Dagegen konnten die frommen plattbeutschen Bauern sich mit dem Rationalismus der Gebrüder Münch (Friedrich und Georg), die einem hessischen Pfarrhause entstammten und selbst in der alten Heimat das Pfarramt bekleidet hatten, niemals recht befreunden. So war es natürlich, daß das Verhältnis zwischen den beiden Richtungen manchmal ein recht gespanntes war. Dazu kam, daß die freireligiösen Gemeinden der Lateiner keinen Bestand hatten, und daß diese, obschon sie ausgesprochenermaßen für den Herrgott keine Zeit und nach dem Himmel keine Sehnsucht hatten, auch auf der Erde d. h. auf ihren Farmen herzlich schlecht doran kamen, während die Frommen bei all ihrem Trachten nach dem Himmelreich auf ihrer Erdscholle ganz prächtig gediehen, ein lebendiger Beweiß dafür, daß die Gottseligkeit zu allen Dingen nütze ist.

Die ersten amerikanischen Ansiedler hatten sich natürlich die besten Ländereien ausgesucht, namentlich die fruchtbaren Bottoms längs des Miffouri und seiner Nebenflüffe. Die Lateiner, welche gewöhnlich bei ihrer Einwanderung über verhältnismäßig bedeutende Geldmittel ver= fügten, kauften sich meistens gute, schon teilweise kultivierte Farmen. Singegen mußten die ärmeren Ginwanderer mit dem geringeren, bü= geligen und steinreichen Lande, das vom Missouri weiter zurück lag, vorlieb nehmen. Gin Lateiner sagte von ihnen: "Diese Kerle klären alles Land, auf dem die Steine nicht drei Fuß hoch liegen." Aber auch diesem wenig ergiebigen Boben wußten die fleißigen, genügsamen Deut= schen reiche Ernten abzuringen. Im Lauf ber Zeit wurden sie wohl= habend und kamen aus den engeren Seitentälern heraus, von ihren Hügeln herab und kauften ihre früher reichen amerikanischen Nachbarn nach und nach aus, und ihre Nachkommen find jett die Besitzer bes besten Landes.

\* \* \*

Unter dieser deutschen Bevölkerung von St. Charles und Warren Counth tritt Hermann Garlichs als erster evangelischer Presdiger auf. Er ist dadurch der Pionier der Evangelischen Kirche in ganz Missouri geworden. Auf ihn paßt so recht das Wort: "Des Menschen Herz erdentt sich seinen Weg, aber der Herr allein gibt, daß er fortgehe." Spr. 16, 9.

Hermann Garlichs wurde am 31. Januar 1807 zu Bremen geboren. Seine achtbaren und wohlhabenden Eltern, die dem Kaufmannsftande angehörten, verwandten große Sorgfalt auf die Erziehung und Ausbildung des Sohnes. Er besuchte die Schulen und das Ihmnasium feiner Baterstadt und erwarb sich dann durch vierjähriges Studium auf ben Universitäten Söttingen, Leipzig, Bonn und München eine umfassende und gründliche Bildung. Hierauf versah er die Stelle eines Hauslehrers bei mehreren angesehenen Familien in Nordbeutschland. Freunde rieten ihm, auf die Schwere der Zunge deutend, vom Lehrerberufe ab. Der aber, der vor Jahrtausenden sprach: "So gehe nun hin: Ich will mit deinem Munde sein, und dich lehren, was du fagen sollst" (2. Mos. 4, 12), hatte es anders beschlossen.

Um jene Zeit war eine ziemliche Bewegung im Kreise seiner Befannten und Freunde, und viele verließen das Baterland, um im fernen Westen Nordamerikas eine neue Heimat zu gründen. Ackerbau und Un= abhängigkeit waren bas Ibeal, das auch Garlichs bewog, sich ihren Reishen anzuschließen. "Es war im Frühlinge 1833, als ich, verleitet durch G. Dudens liebliche Schilberungen des amerikanischen Landlebens, nach dem Staate Missouri auswanderte, und mich dort, fünfzig Meilen von St. Louis, im südwesklichen Teile von St. Charles Counth, an der Femme Osage Creek, häuslich niederließ. Da ich indessen bald ausfand, daß mir, um als Landmann meine Subsistenz zu sichern, nichts weniger als durchaus alles fehlte, was dazu gehört, so war es mein nächster Gebanke, wieder ins Baterland zurückzukehren. Aber der Herr hatte es anders versehen. Zugleich mit mir war eine Unzahl Landsleute aus



Hermann Garlichs.

bem Tecklenburgischen (Westfalen) herübergekommen, die sich teils in berselben Gegend, teils dreißig Meilen östlich in der Nähe der kleinen Stadt St. Charles angesiedelt hatten, und die bei dem gänzlichen Mansgel an deutschep Predigern mich aufforderten, dieses Amt bei ihnen zu übernehmen." Diese redlichen, schlichten Christenleute, in der Waldesstülle fühlend, daß doch der Mensch nicht allein vom irdischen Brote leben kann, empfanden tief den Mangel der heimatlichen Gottesdienste und vermißten schmerzlich die Predigt des teueren Evangeliums. Garslichs glaubte in dieser Aufforderung einen Fingerzeig zu erkennen, sichnühlich zu machen und entsprach ihrer Bitte, obgleich er in jener Zeit die seligmachende Kraft des Wortes Gottes noch nicht an seinem eigenen Herzen erfahren hatte.

Von den verschiedensten Seiten aus den dürftigen Lichtungen des Urwaldes kamen nun die Aufe: "Komm und predige, tröste unsere

Rranken und Sterbenden, lehre unfere Rinder, lege ben Grund zu einer Gemeinde!" Da galt es 3. B. über vierzig Meilen, burch pfadlose Wäl= der und Moräste, einen Kranken zu besuchen; da waren geistige und leibliche Sorgen und Beschwerden. Nur die alte Heimat gab noch immer das Brot, und nicht nur ihm, fondern auch Hilfesuchenden. Und wo hätte der redliche Prediger gelebt, der die Schmerzen des Undankes von seiten der Schwachen und der Gottlosen nicht gekostet hätte? So brach benn ber eifrige, einsame Mann fast zusammen; die Fieber ber bortigen Gegend nagten an seiner Gefundheit; man riet eine Seereise an.

Im Herbste des Jahres 1835 kehrte Garlichs auf einige Zeit nach Deutschland zurück, machte das Kandidateneramen und empfing in Bie= lefeld die Ordination. Er verheiratete fich mit Abelheid von Borries, ber Tochter bes tönigl. preußischen Landrats zu Herford in Westfalen, und reiste mit ihr noch in demselben Jahre über New Orleans wieder nach Miffouri. Die Ankunft fiel mitten in den ungewöhnlich strengen Winter von 1835 auf 1836. Der Missourifluß war durch Eisblöcke unsicher; zehn Tage hatten sie in der bittersten Kälte am Ufer zu war= ten, bis sie übersetzen konnten. Sie bezogen nun eine Blockhütte, die in= bes ihrem Zweck, vor der Kälte zu schützen, so wenig entsprach, daß sich an manchen Tagen trot allem Einheizen bie Luft noch nicht einmal bis zum Nullpunkt Reaumur erwärmen ließ, und der erste Brief nach Deutschland nicht zu Ende gelangen konnte, weil die Schneeflocken durch das Dach aufs Papier fielen. Den Beschwerden des Winters folgten andere im Sommer. Drückende Sitze, mächtige Regenguffe, die burch das schlechte Dach und den ebenso dürftigen Schornstein ihren Weg auch in die Wiege des Kindes und auf den Herd fanden, machten der fein= gebildeten Pfarrfrau den Anfang des Hausstandes recht schwer. Zahl= lose Würmer, hie und da auch eine Schlange, welche durch die Spalten bes Fußbodens das nur aus einem Zimmer bestehende haus besuchten. waren bem jungen Chepaare die lästigsten und fremdartigsten Gäste. Bei alledem wurde die Pfarrhütte im ungelichteten Walde zur Stätte vieler Freuden, denn ihre Bewohner lebten ganz und gar in dem edlen Berufe, ben verlorenen Schafen nachzugehen und ihnen mit Wort und autem Beispiel Troft zu spenden. Das geringe Blockhaus an ber Femme Dfage Creek in St. Charles County ist das älteste deutsche evangelische Pfarrhaus im Staate Missouri und in ber ganzen Synobe. Es steht da als ein leuchtendes Vorbild der Selbstverleugnung, der Arbeitsfreubigkeit und ber Geduld, lauter Christentugenden, die für jedes Pfarr= haus unerläßlich find.

Seit ber Rudtehr von Deutschland bediente Paftor Garlichs bie Gemeinde bei St. Charles nur noch kurze Zeit, da die Barmer Missionare Heher und Nies seit Dezember 1836 sich bort aufhielten. Dafür aber hatte er zwei andere angenommen, die eine 15 Meilen von feinem Wohnorte entfernt, in Charette Township, Warren County, die andere im Städtchen Washington, Franklin County, auf der andern Seite des Missouri, die zwar näher, aber wegen der schlecht bedienten Fähre so unbequem lag, daß er sie nach zwei Jahren wieder aufgab. In der Mutstergemeinde hielt er die Woche hindurch Schule für die Kinder der Gesmeinde, wovon er selbst durch das Lesen der heiligen Schrift und den Religionsunterricht überhaupt den meisten Segen hatte.

Hür sein inneres Leben und damit auch für seine amtliche Wirk= samkeit sollte das Jahr 1839 eine merkwürdige Epoche bilden. weit war der aufrichtige Mann durch fleifiges Forschen gekommen, daß er einsah, es gebe in der Tat eine ewige und göttliche Wahrheit, und fie fei allein in der heiligen Schrift zu finden. Demzufolge nahm er alle Lehren auf Treu und Glauben an und predigte und unterrichtete ihnen gemäß. Doch fehlte viel, daß sie sich zu der Klarheit und Gewißheit bei ihm erhoben hätten, die nur Gottes Geift geben kann; fie beschäftigten feinen Verstand, sie rührten fein Herz, aber zu Geift und Leben waren sie ihm noch nicht geworden. Eine brennende Sehnsucht nach der Wahrheit, die in Christo ist, hatte ihn ergriffen, aber sie verband sich mit dem traurigen Gefühle, daß er sie noch nicht gefunden habe. So kam ber für Garlichs unvergefliche Ottober bes Jahres 1839 heran. Amtsbruder an der Gemeinde bei St. Charles (Hener) beredete ihn, einer englisch-lutherischen Spnodalversammlung in Minois beizuwohnen. Und hier war es, wo es bem Herrn gefiel, mahrend einer Predigt über Daniel 2, 44 ihm das innere Auge zu öffnen und ihn die Kräfte ber zufünftigen Welt schmecken zu laffen. Mit einem Schlage ging ihm das Wefen des Reiches Gottes, dem er seine Dienste gewidmet hatte, in so vollkommener Klarheit auf, daß er es wie mit leiblichen Augen im Geiste por sich fah und zugleich in sich fand. Er erhielt nacheinander die wichtiasten Aufschlüffe über alles, was ihm bis dahin dunkel und verworren war; wie von einem Punkte aus erhielt alles von diefer e in en unumftöklichen Tatsache seines Innern Licht, Bedeutung, Ge= wißheit. Die Liebe Gottes ward ausgegoffen in sein Herz, und fester als je ftand fein Entichluß: 3ch und mein haus wollen bem herrn dienen! Das Wort von der Berföhnung in Chrifto war nun die Freude feines Herzens, wobon er mit wohltuender und über= zeugender Freimütigkeit und Kraft Zeugnis gab. Die Beränderung wurde in der Gemeinde mit Freuden wahrgenommen. Zugleich mußte er freilich auch balb bie Erfahrung machen, daß in bem Grade wie fein Ernft in feiner Amtstätigkeit ftieg, auch ein Widerstand und bittere Anfeindungen sich gegen ihn erhoben, wobon er früher nichts gewahr ge= morben mar.

Um letzten Tage des Jahres 1839 bewog er seine Gemeinde, eine Kirchenordnung anzunehmen, an der es bis dahin noch gesehlt hatte. Sie gedachte neben anderem auch eines in Zukunft möglichen Anschlusses der Gemeinde an eine Spnode, ohne die Selbständigkeit der Gemeinde dadurch beschränken zu wollen. Das war nun gerade der Punkt, von

bem aus jener feindselige Geift zuerst heimlich, nachher aber auch öffent= lich operierte. Die Aralofiakeit des Pastors bot dabei eine treffliche Handhabe. Garlichs hatte bereits früher bas zum Paftorate bestimmte Grundstück angekauft, eine Pfarrwohnung barauf gebaut, Felb und Sarten angelegt, einen Brunnen graben laffen u. f. w., alles aus eige= ner Mitteln und mit dem Versprechen, den gangen Plat famt allem Zu= behör der Gemeinde gegen Erstattung der baren Auslagen zu überlassen, ein Bersprechen, das er auch um eben diese Zeit mehr als erfüllte, indem er noch eine namhafte Summe baran nachließ. Jeht aber fehlte nur eine ordentliche, den Bedürfniffen der wachfenden Gemeinde entsprechende Kirche, da die alte zwar für den Schulunterricht brauchbar, für ben Gottesdienst aber zu klein war. Er fing baber in Gottes Namen an, gab die Maurerarbeit in Verding und legte am himmelfahrtstage 1840 ben Grundstein. Die Gemeindeglieder sollten, jeder nach seinen Kräften, aber ohne Zwang, an den Holzarbeiten unentgeltlich belfen. und späterhin eine Hauskollekte gesammelt werden, was auch geschah. Kür alles übrige versprach Paftor Garlichs zu forgen. Er rechnete da= bei teils auf Unterstützung aus feiner Vaterstadt Bremen, die auch nicht ausblieb, teils auf eigene Mittel, die er nicht besser anwenden zu können glaubte.

Worauf er aber nicht gerechnet hatte, war, daß er von alle diesem statt des erwarteten Dankes nur Undank und statt der gehofften Freude nur Verdruß erntete. "Das Geld komme von der Synode her, an welche die Gemeinde verkauft sei; man würde hier noch ärger unters Joch kommen, als man in Deutschland je gewesen; darauf sei schon die Gemeindeordnung angelegt gewesen." Diese und ähnliche, ebenso unssinnigen als grundsalschen Darstellungen der einfachen Sache gingen von einzelnen Uebelwollenden aus, die zum Teil gar nicht einmal zur Gemeinde gehörten, und verdreiteten sich in der Stille immer weiter. Sobald Garlichs dahon hörte, tat er, was er konnte, um die Sache ins rechte Licht zu sehen, ließ die Gemeindeordnung nach dem Wunsche der Mehrheit revidieren, und gab der Gemeinde jede mögliche Garantie. So gelang es ihm, den Sturm notdürftig zu beschwichtigen.

Ein lieblicher Festtag war es für Garlichs und seine Gemeinbe, als am 3. Oktober 1841 die endlich mit Mühe vollendete Kirche eingeweiht werden konnte. Es war gerade Jahresversammlung des "Evangelischen Kirchenbereins des Westens," der damals acht Pastoren zöhlte, von denen nur vier anwesend waren: der Ortspastor Garlichs und die Pastoren Heher, Rieger und Wall. Von nah und fern strömten die Leute herbei und freuten sich des schönen Gotteshauses, das auf einer Unhöhe erbaut war. Sie versammelten sich im Tale, und unter dem Gesang: "Nun danket alle Gott" zog man in die Kirche ein.

Gleich nach ber Kirchweihe brach ber Sturm in ber Gemeinde von neuem aus, führte zu mannigfachen Streitigkeiten und Verwickelungen und legte sich nur allmählich, nachdem der unruhigste und unzufriedenste Teil sich getrennt und einem benachbarten deutschen Prediger zugewandt hatte, dessen Rationalismus ihnen besser zusagte, als die von Garlichs gepredigte biblische Lehre. Wie gern hätte er diese Stelle freiwillig geräumt, wenn er es nur mit gutem Gewissen hätte tun können! Eben damals hatte er zu verschiedenen Malen Gelegenheit, eine andere und viel einträglichere Pfarrstelle zu erlangen. Die Versuchung war stark, boch als die Not am höchsten gestiegen war, hielt ihn das Wort des



Ebangelische Kirche in Femme Osage, Mo.

Herrn: "Wer feine Hand an den Pflug leget, und siehet zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes." So nahm er denn sein Rreuz auf sich, ließ sich von seinen Gegnern einen Finsterling, Bolksverdummer u. s. w. schimpfen und seinen ehrlichen Namen in den deutschen Zeitungen don St. Louis und Hermann herunterreißen. Sein friedliches Haus, die Freude am Amte und das Wort Gottes, das waren die Quellen der Kraft und des Trostes unter all den Sorgen, Mühen und Anseindungen.

Am 19. April 1846 hielt Garlichs feine Abschiedspredigt in Femme Dfage, nachdem er breizehn Jahre (1833-1846) dafelbst gewirkt und neben ber Stammaemeinbe noch fechs andere gegründet und bedient batte. Außer ben brei bereits erwähnten (bei St. Charles, in Wafhing= ton, in Charette Township) verforgte er noch in ben letten Jahren eine Gemeinde am oberen Lauf des Charette, eines Nebenflüßchens des Mif= fouri, 13 Meilen von feinem Bohnorte entfernt. In Mount Bleafant, 6 Meilen von Jemme Ofage, hielt er jeden andern Sonntag regelmäßi= gen Nachmittagsgottesbienst, ebenso in Neu Melle, gleichfalls 6 Meilen entfernt. Einzig die Rücksicht auf das Wohl der ihm anbefohlenen Ge= meinden und der Mangel an einem tüchtigen Nachfolger hatten ihn so lange bort festgehalten. Nunmehr forderte aber die gänglich untergra= bene Gefundheit gebieterisch eine Ausspannung und Ortsberänderung. Der Dienft an fünf Gemeinden, befonders in der ungefunden gabres= zeit, wo die meisten Krankenbesuche zu machen waren, hatte alle Kräfte bes Rörpers und des Geiftes erschöpft. — Das Gehalt, das er zu begieben hatte, und das gang aus freiwilligen Beiträgen bestand, betrug in ben ersten Jahren so viel wie gar nichts, stieg aber auch in ben letten aus allen Gemeinden zusammen noch nicht auf 200 Dollars, die er noch zum großen Teil in Naturalien annehmen mußte. Bei einer Familie, die sich nach und nach bis auf fünf Kinder vermehrte, und bei den man= cherlei Ansprüchen anderer Art, die seine Lage mit sich brachte, mußte er regelmäßig alle Jahre aus feinem eigenen Bermögen fehr bebeutend aufeten. Er hatte dies freilich zum Teil sich felber beizumeffen, indem er aus Besorgnis, er möchte bem Lauf bes Evangeliums ein Hinbernis bereiten, auch ben geringsten Schein, als ob er um bes Gelbes willen predige, ängstlich vermied, und lieber gab als nahm. Er ging darin vielleicht zu weit, doch war das Prinzip ohne Zweifel richtig, und er hatte es offenbar diesem Verfahren zu verdanken, daß es ihm nicht allein gelang, sich gegen seine zahlreichen Wibersacher zu behaupten, sondern auch seinen Wirkungskreis immer weiter auszudehnen.

Als Garlichs Ende April 1846 bas Tal des Femme Ofage verließ, konnte er das Amt in die Hände seines Nachsolgers, Kaspar Heinrich Bode, eines Mitgliedes des "Evangelischen Kirchenbereins" und von demselben ordiniert, mit der zubersichtlichen Nederzeugung niederlegen, daß der Fortbestand der Gemeinde auf dem edangelischen Glaubenssgrunde, soweit menschliche Voraussicht reicht, vollkommen gesichert sei. Pastor Bode hat dis in den Sommer des Jahres 1889 der Gemeinde in Femme Osage mit großer Treue und voller Hingabe dorgestanden. Es war seine erste und einzige Gemeinde. Die kräftigen Zeugnisse der edangelischen Heilswahrheit, welche er mit spürdarer Glaubensüberzeusgung in der Steinkirche ablegte, werden besonders auch den Bewohnern des alten Predigerseminars unvergeßlich bleiben. Eine Anzahl junge Pastoren sind aus der Gemeinde hervorgegangen und tragen den Segen weiter.

Pastor hermann Garlichs aber trat, nachdem er in ber alten hei= mat körperliche Erholung und neue geistige Anregung gewonnen, in ein ganz anders geartetes Arbeitsfeld. Er hat an ber ersten und damals einzigen "Deutschen Evangelischen Gemeinde in Brooklyn, N. D.," eine Reihe von 18 Jahren mit hingebender Liebe und Treue das Amt, das die Verföhnung predigt, verwaltet. Daneben war er elf Jahre lang Redakteur des "Umerikanischen Botschafters," ber damals monatlich in 30,000 Eremplaren burchs Land ging und manches haus befuchte, das sonst ohne jede Nachricht aus dem Reiche Gottes geblieben wäre. Sein Haus in Brooklyn bilbete das Absteigequartier für so manchen Sendboten, der in New Nork landete, um in den westlichen Staaten die Reihen evangelischer Arbeiter verftärten zu helfen. Aeußerlich geborte er seit 1846 nicht mehr zu uns, aber er ist lebenslang ben Brübern im Westen und ihren Bestrebungen zugetan geblieben und hat unserer Sache schriftlich und mündlich manchen wertvollen Dienst geleistet. Als Pa= ftor Garlichs am 24. Juni 1865 gur Rube bes Boltes Gottes einging. fügte es sich, daß Joseph Rieger, der ebenfalls dreizehn Jahre lang in Warren County an einer von Garlichs gegründeten und längere Zeit von ihm bedienten Gemeinde eine segensreiche Wirksamkeit entfaltet hatte, sich gerade in Brooklyn befand und ihm im Namen der Evange= lischen Kirche die lette Ehre erweisen konnte. Paftor Hermann Gar= lichs hat ein dankbares Andenken verdient; er ift der Vionier und Bahn= brecher der Deutschen Evangelischen Spnode im Staate Missouri.

\* \* \*

Für Fllinois, das im Jahre 1818 Staatenrechte erhielt und beim Zenfus von 1820 eine Bevölkerung von 55,162 Seelen aufweisen konnte, wurde St. Clair Counth, eines ber fruchtbarften bes gan= zen Staates und unmittelbar der Stadt St. Louis gegenüber, ein Sam= melbunkt ber beutschen westlichen Ginwanderung. Amerikaner deutscher Abstammung von Virginien und Pennsplvanien hatten sich schon frühzeitig baselbst angesiedelt; sie waren aber weder zahlreich genug noch fpürten fie den Beruf bagu, hier ihr Deutschtum gur Geltung gu brin-Sie erinnerten sich allerdings ber Tatfache, daß ihre Borfahren von Deutschland stammten, waren aber ben vom alten Baterlande birett hierber kommenden Einwanderern gegenüber Amerikaner. Schönftabt, wurde 1814 gegründet und zum Counthfig erwählt. Jahre 1818 manberten einige schweizerische Familien aus Aarau bort ein und gründeten auf ber wellenförmigen Prairie nabe am Raskaskia eine Ansiedlung, welche ben Namen "Dutch hill" erhielt. In den fol= genben Jahren zogen andere Schweizer nach. Aus heffen-Darmstadt trafen im Sahre 1832 viele Landleute ein, die sich auf einer schönen Sügelkette füboftlich von Belleville (Turken Sill) niederließen. Jahr 1833 und die folgenden brachten eine ebenfo zahlreiche als intelli= gente Einwanderung nach St. Clair County.

Auf einem verhältnismäßig beschränkten Raume strömte dort in kurzer Zeit eine Anzahl meist junger, strebsamer, gebildeter Männer zussammen, die nach den verschiedensten Richtungen ihre Tätigkeit entsaleteten und von vielen andern wohlunterrichteten Deutschen, die Feldbau, Handel und Gewerbe betrieden, umringt waren. Schon im Jahre 1836 bildete sich in Belleville die "Deutsche Bibliothet-Gesellschaft von St. Clair Counth." Unter solchen Umständen ist es nicht zu verwundern, daß die dortige deutsche Niederlassung den Beinamen des "Lateinischen Settlements" erhielt, und daß von diesem Settlement auch wohl die Bezeichnung "Lateinische Bauern" stammt, die in den Bereinigten Staaten gang und gäbe geworden ist, wenn man von Farmern spricht, welche erst hier diesen Lebensberuf erwählt haben.

In dem benachbarten Mabison County ließ sich im Jahre 1831 im sogenannten "Marine Settlement" Dr. H. Chr. Gerke nieder und zog viele Deutsche nach sich. Unweit davon, wo jetzt das blühende Städtchen Highland steht, siedelten sich in demselben Jahre die Familien Köpfli und Suppiger aus dem Kanton Luzern an und wurden der Mittelpunkt einer zahlreichen Kolonie "Neu-Schweizerland". Die Stadt Alton war in den dreißiger Jahren die bedeutendste Handelsstadt von Minois, und auch dahin und in deren Umgegend zog sich eine beträchtliche Zahl Deutscher. Wie ein Teil der Gießener Auswanderungs-Gessellschaft sich nach St. Clair County gewandt hatte, so lenkte ein anderer Teil berselben seine Schritte in eines der reichsten Counties des mittleren Illinois, Caß County. Sie siedelten sich teils in dem am Illinois-Flusse gelegenen Städtchen Beardstown, teils in der Umgegend an.

Gine größere Stadt, die als Mittelpunkt für die Deutschen hätte dienen können, gab es damals in Jlinois nicht, denn die jegige Handels metropole des Staates und des ganzen Nordwestens, Chicago, war in den dreißiger Jahren nur von wenigen Deutschen bewohnt. Für das südliche und selbst das mittlere Jlinois war St. Louis, Missouri, die eigentliche Hauptstadt. Aller Handel und Wandel konzentrierte sich dort, und in Jlinois selbst entwickelte sich deutsches Wesen in den St. Louis zunächst liegenden Counties, Madison, St. Clair und Monroe.

Wenn Tausende unserer Landsleute in jenen Jahren nach Amerika kamen, um hier gute Tage zu sinden und ihre Lage zu verbessern, so fans den sich die meisten zunächst gewaltig enttäuscht und betrogen. Arbeit, angestrengte Arbeit und leibliche Sorgen war zunächst ihr Los. Mit Mühe mußten sie durwälder fällen und niederbrennen, mit Mühe den seit der Zeit der Schöpfung brach gelegenen Boden zum ersten Mal umpslügen, mit Mühe sich ihre Blockhäuser oder Bretterhütten bauen, sümmerlich darin leben die ersten Jahre, ihre Kleider und ihr Hausgerät selbst sich versertigen und unzählige andere Entbehrungen und Beschwerzen ertragen. Dazu kommen vielleicht noch besondere Schläge Gottes, Erkrankungen insolge des Klimas und Todesfälle der Angehörigen. Dies alles aber wird von der vorlausenden Gnade Gottes benukt. um

ben Herzensboden zu bereiten und weich zu machen, so bag bas herz anfängt zu barben und zu fprechen: "Wie konnte ich babeim bas Brot bes Lebens fo leichtfinnig verschmäben! jest verderbe ich im Hunger! o würde es mir jett geboten, wie gern wollte ich es annehmen!" In fol= cher Seelenstimmung sitzen bann viele im fremben Lande und weinen. wenn sie an Zion gebenken. Der frühere Leichtsinn hat sich dann in göttliche Traurigkeit, die frühere Gleichgültigkeit gegen das Wort Got= tes in Hunger nach dem Worte umgewandelt. Aber da war weit und breit kein Prediger anzutreffen, der ihnen das Wort Gottes fagte, der ihrte Rinder taufen, unterrichten und konfirmieren konnte. Bergzerrei= hend war der geistliche Notstand, von dem wir in noch erhaltenen Briefen lesen. "Unfere Kinder wachsen auf wie Heibenkinder, in gänzlicher Unbekanntschaft mit bem Evangelium, nicht wiffend, ob ein Heiland sei, und wer er fei, und wie man zu ihm tomme." Sunderttaufende hörten lange Zeit hindurch keine chriftliche Predigt, weil sie keine Gelegenheit dazu hatten. Ein Reiseprediger aus den öftlichen Staaten berichtet: "Die Leute baten mich mit Tränen, ich follte doch bei ihnen bleiben, sie wollten alles mit mir teilen. Allein ich mußte meiner Instruktion ge= mäß weiter ziehen. Uch, tämen boch nur viele Boten des Herrn und fähen mit eigenen Augen, wie unfere lieben Landsleute bitten und ber= langen nach ihren heimatlichen Gottesdiensten: es müßte einer ein Herz haben wie ein Stein, wenn er dabei teine Liebe fühlte, ben Brübern zu dienen. Es waren Leute von vierzehn bis fiebzehn Stunden weit hergekommen."

Umherstreisende Abenteurer, welche unter großen Versprechungen und um den geringsten Lohn sich als Prediger und Schullehrer andosten, waren zwar nicht selten. Allein der Charakter dieser europäischen Flüchtlinge brachte jedesmal Enttäuschung, und um so ledhafter erwachte das Verlangen, einen treuen, rechtschaffenen und hingebungsvollen Seelsorger und Freund der Jugend in ihrer Mitte zu haben. Solches Verlangen wurde in vielen Fällen noch durch den weiteren Umstand unterstützt, daß diesenigen Niederlassungen, welche ihren eigenen Prediger besaßen, und in deren Mitte mit dem Gottesdienste und dem Schulunterrichte schon ein Anfang gemacht war, von neuen Ginwandesvern dorzugsweise aufgesucht und als Wohnstätte gewählt wurden.

\* \* \*

Im Frühlinge des Jahres 1835 hatte der Basler Missionsinspektor Blumhardt einen Brief aus Amerika in Händen. Er kam aus dem südelichen Jllinois und war geschrieben von einem der Aeltesten einer zu Neus Aargauin St. Clair Counth gegründeten, meist aus Schweiszern zusammengesetzten Kolonie. Darin wurde das Komitee der Basler Mission herzlich und dringend gebeten, den zahlreichen Deutschen, die sich in jenen Gegenden am Kaskastias Flusse angesiedelt hatten, undersweilt einen frommen Seelforger zuzusenden, der ihnen das lautere

Evangelium in Einfalt verkündige und dabei nicht sich selbst, sondern das Heil unsterblicher Seelen mit aufrichtigem Herzen suche. "Einen treuen Seelenhirten sollten wir haben," schreibt derselbe, "um das bei uns bereits zerfallene Christentum wieder aufzurichten, denn manche von uns leben bereits seit siedzehn Jahren in dieser abgelegenen Wildenis, ohne einen Prediger in unserer Mitte zu haben."

Dieser Notschrei drang der Evangelischen Missionsgesellschaft zu Herzen, und sie konnte und wollte diese Gelegenheit, die deutschen und schweizerischen Brüder vor dem Rückfalle in rohe Unwissenheit und heidnisches Wesen zu bewahren, nicht unbenutzt an sich vorüber gehen



Johann Jakob Rieß.

lassen. Demzufolge beschloß das Komitee, einen der ältesten Missions=
zöglinge, Johann Jakob Kieß, von Tuttlingen in Württemberg,
welcher fünf Jahre lang seine Vorbereitungsstudien in der Missions=
schule gemacht hatte, und vorzugsweise für solchen Beruf geeignet zu
sein schien, im Namen des Herrn Jesu Christi zum Eintritt in dieses
evangelische Arbeitsseld zu verordnen. So wurde denn unser Rieß am
13. Mai 1835 vom badischen Kirchenrat Higig in Lörrach ordiniert und
beim Jahresseste am 17. Juni in Basel verabschiedet. Am 18. August
betrat er in Bremerhaven das Schiff, das ihn nach dem fernen Nord=
amerika tragen sollte.

Rieß war bereits der vierte Sendbote, den die Basler Mission für die Arbeit unter den ausgewanderten Deutschen bestimmte. An der Spize der langen Reihe Basler Brüder, die im Verlauf von achtzig Jahren nach Amerika gekommen sind, um unter ihren deutschen Glaubensgenossen in Stadt und Land die Kirche Christi zu bauen, steht der Württemberger Friedrich Schmid, der 1833 in einer meist aus Landsleuten bestehenden Kolonie zu Ann Arbor, Michigan, seine überaus gesegnete und weitgreisende Wirksamkeit begann, die ihn zum Apostel der deutschen evangelischen Kirche in jenem Staate gemacht hat. Im Jahre 1834 waren Johannes Gerber und Wilhelm Metze ger, die zehn Jahre lang auf der westafrikanischen Küste Sierra Leone als Missionare unter den Regern gewirkt hatten, nach den Vereinigten Staaten gesandt worden, wo sie in Chillicothe und Liverpool, Ohio, Arbeitsfelder fanden.

Und hier müffen wir es bankbar aussprechen, daß die Deutsche Evangelische Synobe von Nordamerita einen guten Teil ihrer augen= scheinlichsten Erfolge ben frommen, hingebenden und wohlausgerüfteten Männern verdankt, die aus Bafel kamen. Beim hundertjährigen Jubiläum der Basler Mission (1915) wird auch gesagt werden, welch ein Segen fich bon bort aus in die Vereinigten Staaten ergoffen hat. — Ueber die Aussendungen nach Amerika heißt es im Jahresberichte von 1835: "Unser Komitee ging bis jett bei der Beratung dieser Fälle von bem Grundfage aus, daß eine jede von Menschen bewohnte Stelle ber Welt, welche nicht innerhalb des Bereiches einer Landeskirche liegt und ber Pflege berfelben angehört, als ein Teil des Miffionsfeldes betrachtet werben muffe, welcher ber menschenfreundlichen Aufmerksamkeit ber Missionsgesellschaft wert ist. Diesem Grundsabe gemäß glaubten wir bisher bringlichen Anforderungen dieser Art unsere Gerzen nicht ver= schließen zu bürfen, und dies um so mehr, da wir für einzelne unserer Miffionszöglinge evangelische Arbeitsf'ellen unter gemäßigten himmels= ftricken als leibliches und geiftliches Bedürfnis erachten müffen, und wir glauben baher, in diesen einzelnen Fällen unserem ebangelischen Mis= fionswerke gemäß gehandelt zu haben."

J. J. Rieß landete am 11. Oftoker 1835 in New York und trat am 16. desfelben Monats wohlbehalten in die Wohnung seines Freundes F. Schmid zu Unn Arbor, Michigan. Nach kurzer Erholungszeit machte er sich am 2. November auf den Weg nach St. Clair Counth im südlichen Flinois, wo die dort angesiedelten Christen sehnsuchtsvoll auf ihn warteten.

Am 22. November 1835, an einem Sonntage, wurde auf dem "Dutch Hill" die erste deutsche evangelische Predigt gehalten. Und von da an sind diese Zeugnisse nicht verstummt. Johann Jakob Rieß aber ist der Bahnbrecher unserer Evangelischen Kirche in Süd-Jllinois, vor allem in den Counties St. Clair, Monroe und Madison. Im Januar 1836 begann er auf dem "Turkeh Hill" und am 17. Januar in der nach»

maligen Zions-Gemeinde bei Centreville (jett Millstadt), sowie auf ber Prairie du Long zu predigen. In demselben Jahre konfirmierte er 30 Personen, von denen etliche über 30 Jahre alt und mehrere bereits versheiratet waren. Als Joseph Rieger, soeben von Deutschland eingetrofsen, den Pfarrer Rieß besuchte und am 30. November 1836 in dem Hause des Farmers Freivogel für ihn predigte, wunderte er sich sehr, Br. Rieß so zufrieden zu sehen. Derselbe wohnte mit seinen Schwiegerseltern in einem Blockhause, welches nur ein Zimmer hatte, das für elf Personen und etwaige Säste Kaum bieten mußte. Mit Ochsen, auf einem zweirädrigen Wagen, suhr man zur Kirche und auf den St.



Evang. Zions-Kirche in Millstadt, Il.

Louiser Markt. Rieß hatte in einem Umkreise von 30 Meilen an sechs verschiedenen Orten zu predigen, wofür er noch keine zweihundert Dolslars empfing. Die Leute planten den Bau eines Kirchleins; das einsfache Gebäude, anderthalb Meilen süblich vom heutigen Millstadt, konnte am 25. Juni 1837 eingeweiht werden. Als der Schullehrer Konrad Rieß zwei Jahre später eintraf, wurde auch eine Gemeindesschule errichtet, die all die Jahre hindurch im Gange geblieben ist.

Im Oktober 1846 übernahm Rieß das Pfarramt an der einzigen Evangelischen Gemeinde in St. Louis, die zwei Kirchen besaß, eine im nördlichen und eine im füdlichen Stadtteile. Von 1848 an stand er der

Gemeinde im nördlichen St. Louis (St. Petri) vor, bis ihn im Sommer 1852 anhaltende Kränklichkeit zwang, eine Zeitlang der Ruhe zu pflegen. Während seiner Amtszeit war eine Backsteinkirche, die als das schönste und größte deutsche Gotteshaus westlich vom Mississpippi galt, erbaut und am 22. September 1850 eingeweiht worden; im Juni 1851 trat die Gemeinde als zweite dem Evangelischen Kirchenderein des Westens bei.

Etliche ber ältesten und einflußreichsten Glieber ber St. Petri-Gemeinbe hatten sich im herbste 1852 von ihr getrennt und eine neue, die St. Johannes-Gemeinde, organisiert. Dieselbe berief den Pastor Rieß, der damals zur Kräftigung seiner Gesundheit in Quinch weilte, zu ihrem ersten Seelsorger; am 11. September 1853, am Tage der Kirch-weihe, fand die Einführung statt. Nur noch eine kurze Arbeitszeit war dem eistigen Manne vergönnt. Am 8. Juli 1855 wurde er im Alter von 44 Jahren ganz unerwartet abgerusen, nachdem er sast zwanzig Jahre lang in schwierigen, mühevollen und kreuzreichen Stellungen dem herrn und seiner Gemeinde gedient hatte.

Im Jahresberichte für 1856 widmete der Vereinspräses A. Balker bem Heimgegangenen diefen Nachruf: "Einer ernsten und beiligen Pflicht muß ich mich erst entledigen und uns erinnern an einen tief gefühlten Berlust, den unser Verein erlitten. Der Stuhl des Vizepräses ist leer. Der, welcher ihn einnehmen follte, hat, wie wir mit fröhlicher Zuversicht hoffen, von seinem und unserm Herrn einen andern Sitz im Himmel an= gewiesen erhalten, der keine Mühe und Arbeit bringt neben geringer Freude, sondern ewige Freude und Herrlichkeit ohne Tränen und Leid. Es hat bem Herrn gefallen, unsern lieben Bruder J. J. Rieß am 8. Juli 1855, balb nach Schluß der vorjährigen Konferenz, heimzurufen, und ben treuen Diener eingeben zu beißen zu seines Herrn Freude. Wir be= trauern den Verluft um so tiefer, da wir in ihm einen langjährigen Mit= arbeiter und Mitbearünder unfers kirchlichen Körpers verloren haben, freuen uns aber auch, daß ber Herr ihm nach den vielen und dauernden Rämpfen und Mühen, die er fröhlich zu feines herrn Ehre übernommen, nun die ewige Ruhe geschenkt hat, gedenken, wenn wir die Früchte seiner ausbauernden Arbeit an den Orten, wo er Christum verkündigt hat. emporsproffen feben, feiner in Liebe, laffen uns durch feinen hingang mahnen an unfern hingang und ermuntern zur Treue bis ans Ende."

\* \* \*

Ginen weiteren bringenden Aufruf, sich der zerstreuten Deutschen im fernen Westen anzunehmen, damit sie nicht aus Mangel an christlichem Unterricht in ein modernes Heidentum versinken möchten, enthielt ein Schreiben christlicher Amerikaner aus Hartford, Connecticut, dom 20. Oktober 1835. Diese Freunde des Reiches Gottes erboten sich das rin auf die freundlichste Weise gegen das Baster Missionskomitee, einige tüchtige Zöglinge der Missionsschule, die als umherwandernde Glaus bensboten ben beutschen Ansiedlern in den westlichen Staaten zugesandt werden sollten, in ihre Leitung aufzunehmen und sie in dieser wichtigen Arbeit mit Rat und Tat zu unterstüßen. Dem Komitee war es bald klar, wie nur auf diesem Wege das erste dringende Bedürfnis dieser Einwanderer am zweckmäßigsten befriedigt werden dürfte, und wie



wünschenswert es zugleich sei, über den Gesamtumfang der neuen Ansfiedlungen und über den Zustand derselben eine richtige Erkenntnis zu gewinnen. Daher hielt man es für Christenpflicht, dieses Anerdieten, das eine sachtundige Leitung und vielsache Unterstützung hoffen ließ, dankbar anzunehmen. So wurden denn die beiden ältesten Zöglinge

ber Miffionsschule, Georg Wenbelin Wall aus Owen, Würtstemberg, und Joseph Anton Rieger von Aurach, Bahern, die für einen solchen Beruf im weiten Miffionsgebiete als tauglich erachtet werden durften, am 8. Februar 1836 ordiniert und mit den herzlichsten Segenswünschen zur Arbeit in Amerika abgeordnet.

Um 15. April nahmen fie von den Bremer Missionsfreunden Abschieb, landeten nach einer stürmischen Fahrt am 1. Juni 1836 in New Nork und begaben sich zu bem ihnen angewiesenen Kaufmann. trennte fich ihr Reifegefährte, Johann Gottlieb Schwabe, ber für die deutsche Gemeinde in Detroit, Michigan, bestimmt war, von ihnen, während fie zunächst nach Hartford, Connecticut, gingen, wo sie etliche Monate verweilen und die englische Sprache erlernen sollten. Auch bort fanden fie viele Ursache, die Freundlichkeit des Herrn zu preisen,ber sie mit driftlichen Familien achtungswerter Amerikaner zusammen= führte, die ihnen, den Fremdlingen, so viel Liebe erwiesen, daß sie sich bald ganz heimisch fühlten. Daburch knüpften sie eine Verbindung an. burch die in späteren Jahren dem Predigerseminar warme, teilnehmende Freunde gewonnen und ansehnliche Gelbunterstützungen zu teil wurden. Jene wackeren Christen hatten freilich außer dem Hauptzweck — das Reich Gottes namentlich unter den deutschen Einwanderern im Westen bauen zu helfen — in guter Meinung auch noch einen anderen im Auge: fie wollten die deutschen Brüder, Paftoren und Gemeinden, ihrer Mutterkirche entfremden und allmählich in eine der bestehenden amerikani= schen Kirchen hinüberziehen; dafür verhießen fie den Predigern eine reichere materielle Unterstützung zu Awecken bes Reiches Gottes. Allein folche oft wiederholte Anerbietungen und Anforderungen wiesen jene beiden Brüder, sowie andere Pastoren der Evangelischen Kirche ihrer Reit entichieben gurück.

Von Hartford aus wandten sich die beiden Sendboten nach ihrem eigentlichen Bestimmungsorte, nach St. Louis, im fernen Westen, wie man damals sagte, als noch keine Gisenbahnen durchs Land gingen, und man drei dis vier Wochen unterwegs sein mußte. Mitte November des Jahres 1836 langten sie daselbst an. Die Stadt

zählte bamals 11,000 Einwohner.

Die Lage von St. Louis hatte schon frühzeitig Deutsche in großer Anzahl angezogen. Da es noch keine Eisenbahnen gab, war der Missischen die Hauptverkehrsader zwischen dem Nordwesten und dem Süsden bis zum mexikanischen Golf. St. Louis war der Endpunkt der Dampfschiffahrt von New Orleans, der Ausgangspunkt der Fahrt auf dem oberen Mississpie dis nach Minnesota, auf dem Jlinois-Flusse bis nach Chicago und auf dem Missouri dis in die serne Wildenis. Der Berkehr mit dem Osten der Union wurde mit Booten von St. Louis, den Mississpie hinunter, und dann den Ohio von dessen Mündung hinsauf, dis nach Cincinnati oder Pittsburg vermittelt. Unter solchen Umsständen mußte die Stadt sich rasch entwickeln. St. Louis hatte im

Jahre 1840 etwa 20,000 Einwohner, während Chicago in demselben Jahre nur 4,470 Seelen zählte.

Das Bebürfnis einer deutschen protestantischen Kirche und Schule war schon im Anfang ber breißiger Jahre fühlbar geworben. Ueber die ersten einleitenden Schritte gibt zwar keine Schrift Kunde, boch beuten Eintragungen in noch vorhandenen Rirchenbüchern barauf bin, daß Berfammlungen und Gottesdienste bereits in ben Jahren 1832 Die Gründung einer Gemeinde ift und 1833 stattgefunden haben. in das Jahr 1834 zu setzen. Der erste Prediger dieser ältesten beutsichen Gemeinde in St. Louis, Christian Kornbörfer, hat bieselbe balb wieber berlaffen, indem er nur bis August 1835 seines Amtes waltete. Ihm folgte Dr. Johann Gottfried Bütt= ner bis April 1836. Er war ein Missionar der deutsch=refor= mierten Kirche und erließ am 9. November 1835 im "Anzeiger bes Westens", bessen erfte Nummer am 31. Oktober besselben Jahres er= schien, einen Aufruf an die Deutschen in St. Louis, ihn in der Aufrecht= erhaltung einer schon von ihm errichteten Schule zu unterftüten. Es folgte J. Hopf mit einer neunmonatlichen Dienstzeit bis Dezember 1836. Am 12. November 1836 fand eine große Versammlung beutscher Bürger statt, um eine allgemeine beutsche konfessionslose Elementar= schule zu gründen, in welcher indessen auch das Englische gelehrt wer= ben follte. Pfarrer Ropf präfidierte; ein Schulvorstand wurde ernannt, um die Schule zu organisieren u. f. w. Im Februar 1837 wurde biefe Schule eröffnet. Als erster Lehrer wurde ein sehr tüchtiger, in Deutsch= land gehildeter Pädagog, Friedrich Steines, angestellt, der später in Franklin County, Mo., ein weitbekanntes Anabeninstitut errich= tete. Ueberhaupt regte sich unter ben Deutschen gerade in diesen Jahren ein lebhafter Sinn zur Förderung von Erziehung und Wiffenschaft. Schon im Februar 1837 erließ die Gesetzgebung von Missouri einen Freibrief für die Errichtung einer deutschen Akademie. Dies sollte wohl eine höhere Bilbungsanstalt werden, war aber doch ein verfrühtes Un= ternehmen, indem die pekuniären Rräfte zu der Gründung einer folchen Anstalt, ohne alle Unterftützung bes Staates, nicht ausreichten.

Dies war die Lage der Dinge, als die Basler Sendboten G. W. Wall und J. A. Rieger Mitte November 1836 in St. Louis eintrafen. Wall fchreibt unter dem 23. Januar 1837 nach Basel: "Bei unserer Anstuft allhier bat mich die deutsche Gemeinde, für einige Zeit die Stelle ihres Predigers zu übernehmen, der auf einer Reise begriffen ist, um Beiträge zum Bau einer Kirche zu sammeln, aber disher nicht die gewünschte Teilnahme fand. Ich glaubte dieser Bitte im Namen des Herrn entsprechen zu müssen, und arbeite in der Hoffnung, daß die hiessige Gemeinde eine solche werde, über die sich Menschen und Engel freuen." Es ging aber vorerst durch heiße Ansechtungen und fauere Kämpfe. Ein größer Teil des damaligen Deutschtums huldigte dem Rationalismus und Indisserentismus, der sich besonders durch den

leichtsinnigen ober feindseligen Ton, in dem deutsche Zeitungen über das Chriftentum fprachen, offen tund tat. Der "Anzeiger bes Weftens" hat bas wenig beneidenswerte Verdienft, bem ekelhaftesten Auswurf beutscher Literatur mit befonderem Gifer auf bie Beine geholfen und Gebat= ter gestanden zu haben. Die Feinbschaft wider ben Berrn und fein teures Evangelium ging bamals unter ber beutschen Bevölkerung ber aufblühenden und die Mittel zum Mammons- und Fleischesdienste reichlich barbietenden Stadt in hoben Wogen. Infernalischer Hohn grinfte ben Weltheiland, feine Kirche und ihre Diener an, ein Hohn, ben wieberzugeben sich jede auch nur irgend anftändige Feber billig fträubt. Da war die Kirche "ein Lampir, welcher ber Menschheit Saft und Rraft, Blut und Leben bis auf ben letten Blutstropfen ausfaugt." Da ließ man "ben freien beutschen Geist" leben, "ber noch ein zukünftiger ift, der sich einst befreit haben wird aus den Fesseln aller Gewalt, der wirklichen auf Erben und ber eingebilbeten Sputgeftalt im himmel." Paftor Rieß aus Centreville, Ill., schreibt im Jahre 1839 nach Basel: "Der haß wider das Evangelium in biefen Gegenden ift unglaublich. Rürglich ftand in ber St. Louifer Zeitung ein Aufruf, Bereine zu bilben, um sich gegen alle Bibel-, Missions- und Traktatgesellschaften aufzulehnen; denn alle menschliche Ruhe werde durch dieselben gestört." Rieß und die anderen evangelischen Pastoren wurden spottweise von ben Chriftusfeinden "Prediger in ber Bufte" genannt. ` Beinrich Roch, ber zuerst in St. Lovis den Kommunismus predicte, ließ von 1842-1845 feinen "Antipfaff" erscheinen, der später in dem "Borwärts" aufging. Es war die Zeit, wo ein Samuel Ludvigh den "Wahrheits= fucher" und den "Wahrheitsverbreiter" herausgab, besonders aber durch das Höllenfeuer feiner "Fackel" die gottentfremdeten Gemüter gegen Pfaffen und Kirchen entzündete, und wo die wenigen treuen Bekenner des Herrn und aufrichtigen Kirchenleute selbst den rohesten Ausbrüchen ber Gottlosen, nicht bloß im Wort burch die Tagespresse, sondern auch in tätlicher Beschimpfung und Verunglimpfung ausgesetzt waren.

Rein Bunder, daß Pastor Wall an der ersten und zu jener Zeit einzigen deutschen Semeinde, die der freigeistigen Elemente noch genug in sich schloß, viele schwere Stunden erleben mußte. Er predigte mit jugendlichem Mut und Siser nach der von Gott eingegebenen Schrift von Sünde und Inade, von Buße, Bekehrung und Erneuerung des Herzens und Lebens als Bedingungen, das durch Christum uns erwors bene Heil zu erlangen. Solches Zeugnis machte den neuen Pfarrer bei vielen mißliedig; seine Vorgänger hatten den Weg zum Himmel breit und bequem geschildert, er dagegen wußte nur von dem schmalen Wege und hatte deswegen einen harten Stand. Er hielt aber mutig undmännlich aus.

Am 9. Auguft 1840 wurde die an der nordwestlichen Ece der 7. Straße und Clark Abenue erbaute Kirche eingeweiht. Wenn man am darauf folgenden Sonntage 500 Kommunikanten zählte, so ist auf eine

beträchtliche Zahl beutscher protestantischer Christen, die sich zu ber Gemeinde hielten, zu schließen. Im Jahre 1843 löste Pastor Wall sein amtliches Verhältnis zur "Evang. Protestantischen Gemeinde zum Heistigen Geist." Dieselbe führte nämlich eine Gemeindeordnung ein, nach welcher ihr Prediger hinfort weder in den Vorstandss noch in den Gemeindeversammlungen Sitz und Stimme haben, folglich nicht einmal die Rechte eines Gemeindegliedes genießen sollte. Wall erkannte hierin mit Recht eine Mißachtung und Entwürdigung des Predigtamtes, da nach dieser Bestimmung der Träger dieses Amtes nicht als Diener des Herrn und seines Wortes und als Seelsorger der Gemeinde anerkannt, sondern nur als ein gedungener Redner behandelt wird. Er konnte



Evang. St. Petri-Rirche, St. Louis, Mo.

biefe Gemeindeordnung nicht annehmen und legte daher am 1. Juli 1843 um des Gewiffens willen sein Amt nieder. Das hatte man besweckt und gewinscht.

Gine Trennung in der Gemeinde war die Folge. Die Bessergessinnten, welche Zucht und Ordnung wollten, schieden, gering an Zahl und meist arm an Mitteln, mit ihrem Pastor aus der Gemeinde und bildeten am 16. Juli 1843 eine neue Gemeinde, die "Deutsche Evangelische Gemeinde in St. Louis, Missouri," welche der Grundstock und die Mutter vieler evangelischen Gemeinden der Stadt geworden ist. Ein städtisches Schulhaus diente im Anfang

als Versammlungsort, bis die eine Gemeinde für ihre über die Stadt hin zerstreuten Glieder zwei Kirchen erbaute, eine im südlichen und eine im nördlichen Stadtteile; lettere wurde am 23. November 1845 einge= Die äußeren Verhältniffe biefer neuen Gemeinde waren aber der Art, daß die Opfer, die ihrem Prediger auferlegt wurden, diefem auf die Dauer zu schwer wurden, und er es wünschen mußte, in ein anberes, minder schwieriges Arbeitsfeld versetzt zu werden. Am Schluß bes Jahres 1845 folgte beshalb Paftor Wall einem Rufe an die St. Johannes-Gemeinde im Gravois Settlement (Mehlville). welche er bort verlebte, pflegte er die ruhigste und schönste seines ganzen Amtslebens zu nennen. Im März 1850 kehrte er nach St. Louis zu= rück, wohin ihn die "Evangelische Gemeinde im füdlichen St. Louis" (jett St. Markus-Gemeinde) zu ihrem Seelforger berufen hatte. Diefelbe war ein Teil ber inzwischen an Glieberzahl gewachsenen Gemeinbe, welche früher mit ihm aus der Gemeinde "Zum Heiligen Geift" ausge= treten war. An jener Gemeinde hat er die letten 17 Jahre feines Le= bens ununterbrochen das Amt eines evangelischen Predigers redlich auß= gerichtet, bis der Herr ihn seinen Pilger= und Hirtenstab niederlegen bieß. Paftor G. W. Wall ftarb am Oftersonntage, bem 21. April 1867, im Alter von 56 Jahren.

Jofeph Rieger fand nicht so bald einen bleibenden Wohnsitz, er suchte ihn auch nicht. Seine Tätigkeit in den ersten elf Jahren (1836—1847) entsprach am meisten dem von den amerikanischen Freunden aufgestellten Programm. Er war der eigentliche Reiseprediger zu einer Zeit, da man dies Amt noch nicht kannte und keine Missionsbehörde das hinter stand, die Anweisungen gab und mit Rat und Tat den unter dürftigen und schweren Umständen Ringenden unterstützte. Als wans dernder Evangelist, der die zerstreut liegenden deutschen Ansiedlungen in Ilinois, Jowa und Missouri besuchte, predigte und Schule hielt, christliche Schriften verteilte und Gemeinden organisierte, hat er in den genannten Jahren nicht seinesgleichen. Sein hervorragend praktischer Sinn und seine glühende Liebe zu seinem Beruse befähigten ihn ganz besonders zu dieser Arbeit. Manche Gefahren zu Wasser und zu Lande, im Winter wie im Sommer, hatte er da zu bestehen.

Am 28. November 1836 kommt Rieger zunächst nach Alton, Juinois, wo eine ziemliche Anzahl beutscher Familien, boch meistens Katholiken, sich niedergelassen hatte. Bon allem Ankang an war er ein Gegner der Sklaverei. Durch bertrauten Umgang mit dem bekannten Lovejoh, bei dem er einquartiert war, wurde die Abneigung gegen jenes Institut noch verschärft. Riegers Tagebuch gewährt uns so recht einen Einblick in die Mühe und Selbstverleugnung, die der dortige Aufentsbalt erforderte.

"Den 14. Dez. Diesen Nachmittag brachte mich Mr. Gilman mit seinem Wagen hinunter zu Mr. Lovejoh. Ich bachte, ich würde ein heiz-

bares Zimmer haben, aber es ist nichts. Ich muß mich behelfen, so gut

ich kann und in Geduld harren!"

"Den 15. Dez. Ich machte Mr. Lovejoh den Vorschlag, ob nicht ein Ofen in meinem Zimmer aufgesetzt werden könnte. Er sagte zu und überließ mir das übrige. Ich kaufte einen Ofen, aber als ich Feuer ans gemacht hatte, trieb der Wind den Rauch ins Zimmer, so daß ich es aufsgeben mußte."



Sos. Rieger

"Den 18. Dez. Diesen Morgen hatten wir um neun Uhr Gottessbienst angesagt, aber es kam niemand. Ich ging mit Mr. Heinz in sein Haus, und nach einiger Zeit kamen etwa zwölf zusammen. Wir hatten Gottesbienst, und ich predigte über Matth. 8, 34, und predigte abermals nachmittags zu etwa dreißig Personen. Es waren einige Katholiken unter ihnen. Wir dürsen auch in Zukunst die Presb. Kirche gebrauchen.

Sinige Protestanten baten mich, künftigen Sonntag als am Weihnachtssfeft, des Morgens sechs Uhr Gottesdienst zu haben, wozu ich gern bereit war. Diesen Abend konnte ich Feuer in meinem Zimmer machen, da der Wind sich geändert hatte."

"Den 25. Dez. — als am heiligen Christfest, hatten wir des Morgens sechs Uhr Gottesdienst. Es war sehr kalt, und wir waren nur elf Personen. H. Weimann hatte einen hölzernen Kronseuchter gemacht, und wir hatten eine gesegnete Stunde. Der Herr gab mir in meiner Schwachheit Kraft, mit herzlicher Freimütigkeit den Heiland zu verstündigen. Um drei Uhr nachmittags hatten wir wieder Gottesdienst, bei welchem etwa dreißig Personen zugegen waren. Die Leute wollen sür Holz und Heizung sorgen; sie zeigen im allgemeinen viel Freude, daß ich ihnen das Wort Gottes predige, und ich will es tun, so lange mir der Herr Kraft gibt. So hatte ich hier im fremden Lande einen recht gesfegneten Tag, obsichon mich der Gedanke an Basel schmerzt."

"Den 28. Dez. Gestern konnte ich vor Sturm kein Feuer haben, und es war auch in der Nacht sehr kalt, aber heute kann ich mein Zim= mer wieder warm machen. Ich spaltete Holz, flickte meinen Rock, stu= dierte meine Predigt und war den ganzen Tag zu Hause."

"Den 29. Dez. Ich ging diesen Morgen aus, um die Deutschen zu besuchen, die außerhalb Middletown wohnen. Sah mehrere Familien, meist sehr unwissende, aus dem Badischen bei Offenburg. Ich ersuchte sie, in die Kirche zu kommen, und habe die Folgen zu erwarten. Dann ging ich nach Upper Alton, besuchte dort Mr. B., bei dem ein Mann war, der eine Grocerh hält, mit dem sprach ich über Branntwein und Trunkenheit. Um Abend war ich zu Hause und studierte meine Predigt. Der Herr gibt mir Enade in den Augen der Menschen. Möge es Ihm gefallen, Seelen zu erwecken, die ganz Ihm dienen und leben möchten."

Den 31. Dez. 1836. Diesen Tag brachte ich im Hause zu. Am Abend wurde ich besonders gerührt, als ich an Basel und an das an diessem Abend dort übliche Losziehen dachte. Ich rief den Herrn an, auch mir und meinen Brüdern einen Trost oder eine Warnung oder eine Beslehrung zu teil werden zu lassen, und nahm mein "Bergismeinnicht", und der Herr schenkte mir seines Geistes Trost. Ich gedachte der großen Geduld und Langmut, womit mich der Herr in diesem Jahr getragen und der Liebe und Güte, die er mir erzeigt hat."

"Den 1. Januar 1837. Ich predigte diesen Morgen vor sehr wesnig Leuten, denn die meisten gingen umher, das neue Jahr anzuwünsichen, und aßen und tranken. Ich konnte kein Feuer in meinem Zimmer haben, und es war sehr kalt. Um Nachmittage hatte ich abermal sehr wenig Leute und hielt nur eine kurze Ermahnung in bezug auf Buße und Enadenzeit."

"Den 8. Jan. Ich predigte zweimal, hatte aber jedesmal nur sie= ben Zuhörer." "Den 15. Jan. Ich predigte diesen Morgen nicht, weil doch gewöhnlich so wenig Leute kommen, und ging in die Episk. Kirche. Ich wurde aber an Fletcher erinnert, der einst auch keinen Zuhörer hatte als seine Frau und bennoch predigte, auch an den Württemberger Reformator Brenz, der das Brünnlein immer sließen ließ, mochten die Leute schöpfen oder nicht. Ich werde es in Zukunft auch so machen mit Gottes Hilfe. Um Nachmittag hatten wir acht Personen. Viele, besonders Katholiken, saßen bei Mr. Heizig und fragen nichts nach Gottes Wort. Es liegt noch so viel Schnee, daß ich nicht aufs Land kann."

"Den 20. Jan. Ich fühle sehr die Notwendigkeit eines Pferdes, benn bei folchem Wetter wie jeht, ist es beinahe unmöglich, durchzukomsmen. Ich kaufte Nägel und nahm einen Mann, der mir half, den Stall aufzubauen; in sechs Stunden war alles fertig. Major Hunter ist sehr liebreich und schenkte mir auch die Bretter zum Stall."

"Den 29. Jan. Ich freute mich heute über bas schöne Wetter und bachte, es würden viele Leute zur Kirche kommen. Aber wie mußte ich mich wundern, als nur ein einziger Mann kam! Ich war sehr betrübt und bachte sogleich, ich werbe an einen andern Ort gehen."

"Den 8. Februar. Es ist heute gerade ein Jahr, daß ich ordiniert wurde. O wie gnädig hat mich der Herr seither geführt! Herr, wer bin ich? O gib mir immer solchen Sonnenschein Deiner Liebe und Regen Deiner Gnade, daß Früchte auswachsen mögen!"

"Den 19. Febr. Ich predigte heute zweimal und hatte jedesmal wenige Zuhörer. Es kostet mich in der Tat viel Mühe und ernstes Gesbet, mich in Geduld und Sanstmut zu finden. O daß ich doch mehr Glauben hätte! Herr, stärke mir den Glauben!"

"Den 2. Juli. Ich hatte nur sechs Personen in der Kirche, und entschloß mich daher bestimmt fortzugehen. Am Nachmittag war gar niemand in der Kirche in Upper Alton."

"Den 20. Aug. 1837. Ich hielt meine Abschiedspredigt in Alton vor fünf Personen über Psalm 90."

"Den 21. Aug. Ich schloß meine Kisten und schickte sie ab nach Lower Alton. Ich nahm Abschied. Hill hatte nicht kollektiert, und so mußte ich ohne Gelb und mit Schulden weggehen. Ich verließ Alton mit sehr schwerem Herzen und zog ganz gerne an einen anderen Ort, um den Samen des Wortes Gottes auszusäen."

"Am 26. Aug. kam ich in Beardstown, Caß County, an. Ich hatte viel Mühe ein Logis zu bekommen; endlich fand ich eine Unterstunft bei Mr. Bohne und ein kleines Hünschen für die Schule."

Diese einfachen Notizen aus dem Tagebuche Riegers zeigen uns ein anschauliches Bild von dem damaligen Zustande der Deutschen in Illinois und von der Schwierigkeit, bei ihnen Gingang zu finden. Auch geben sie einigen Aufschluß, warum unserm Rieger das achte Kapitel im Briefe an die Römer besonders lieb war, daß er es so oft allein und mit anderen las, und daraus immer wieder neue Ermunterung und Stärkung schöpfte.

In Beardstown hatte Rieger die Freude, daß die Kirche fleißig von aufmerksamen Zuhörern besucht wurde. Auch die Schule füllte sich bald mit einer guten Anzahl von Schülern, und da er zugleich als engslischer Lehrer die für die Regierungsschulen bestimmte Besoldung bekam, so fehlte nicht das äußere Auskommen. Er durfte erfahren, wie die Predigt des Wortes Gottes Eingang in die Herzen fand und Frucht brachte; besonders die Kinder hingen mit viel Liebe an ihm. Aber hier warteten Prüfungen anderer Art auf ihn. Beardstown liegt in einer niedrigen und sumpfigen Gegend, und Fieber herrschten das ganze Jahr. So war auch Rieger oft krank, doch dachte er nicht an Schonung, und predigte öfter dom Fieber geschüttelt. Dabei machte er Reisen in die Umgegend, um hie und da den zerstreuten Deutschen zu predigen und ihnen Bibeln und christliche Schriften zu bringen.

Im August des Jahres 1838 brach in Beardstown eine Thphusepidemie aus, die viele dahinraffte; es war kaum ein Haus, wo nicht Kranke lagen. Da war nun Kieger unermüdlich tätig, die Kranken zu pslegen, den Sterbenden mit Trost und Gebet beizustehen und die Gesunden zu ermahnen, die kurze Lebenszeit für die Ewigkeit auszukausen. Er hatte ganze Nächte an den Kranken- und Sterbebetten zu wachen

und oft die geringsten Dienste zu verrichten.

Für seinen inneren Menschen war es eine Zeit der Erquickung; er durfte an manchen Sterbenden große Glaubensfreudigkeit sehen, was auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck machte. Bald aber erlag sein ohnehin nicht starker Körper den großen Anstrengungen, und er fühlte das Herannahen des Fiebers. Noch einen Krug Wasser holte er sich, nahm eine Portion Rhabarder und erreichte kaum das Bett, wo er des wußtloß niedersank. Sin kleiner Knade, den er durch Freundlichkeit an sich gewöhnt, und der öfter in sein Zimmer kam, sand ihn in diesem Zustande und sagte es den Leuten. Zwei Tage war Rieger dewußtloß, dann besserte es sich mit ihm. Später stellte sich jedoch ein Wechselsieder ein, was ihn bald nicht mehr verließ, und ihm besonders auch das Schuslehalten sehr erschwerte.

Im Januar 1839 kündigte Rieger der Gemeinde an, daß er gestonnen sei, im Frühjahr den Ort zu verlassen und zur Stärkung seiner Gesundheit nach Deutschland zu gehen. Im April legte er sein Amt an der Gemeinde zu Beardstown nieder. Viele waren sehr betrübt und baten ihn, nach seiner Rücksehr wieder zu ihnen zu kommen. So machte er sich denn zu Pferde auf die Reise nach Deutschland. Zunächtging es nach St. Louis zu Pastor Wall, dann nach Grapois Settlement zu Pastor Nollau, und so weiter nach St. Charles, Trop, Palmyra, Duinch, Burlington dis Davenport, Jowa. Diese Städte waren alle erst im Werden; dazwischen weite, unangebaute Gegenden. Ein deuts

scher Prediger war diesen Weg noch nie gekommen; Gasthäuser gab es nicht, doch fand er überall freundliche Herberge bei Amerikanern wie bei Deutschen. Sobald diese erfuhren, daß er ein Prediger sei, baten sie ihn, eine Versammlung zu halten, machten es schnell bekannt, und so hatte er oft englisch und beutsch an einem Abend zu predigen bis in die Nacht hinein, und teilte kleine Erbauungsschriften aus. Wo er über Sonntag blieb, ba hatte er zu predigen, bas beilige Abendmahl auszu= teilen und Kinder zu taufen. Wo Kranke und Greife im Orte waren, da wurde er gebeten, sie zu besuchen, ihnen aus dem Worte Gottes vor= zulefen und zu beten, manchmal auch das heilige Abendmahl zu reichen. Faft überall wollte man ihm das Berfprechen abnehmen, fich bei feiner Rücktehr unter ihnen als Prediger niederzulassen. Auf diese Weise ging freilich das Reisen nicht schnell, wenn er auch meistens 30 bis 40 Mei= len in ben unwegfamen Gegenden zurücklegte. Um 1. Juni 1839 fchreibt er: "Es find nun drei Jahre verflossen, seit ich den Juf auf Amerikas Boben gefeht habe. Im ftillen Durchwandern ber Wälber und langen Prärien, da man nur felten ein Haus ober ein Feld antrifft, auf welchem die armen Schwarzen (in Missouri) um nichts arbeiten, überkommt einen oft eine eigene Wehmut. Ginfam wandernd, ohne Rat als aus Got= tes Wort und Geift, ohne Heimat als die weite Welt. Ich weile bann oft mit meinen Gedanken bei den lieben driftlichen Freunden in der alten Beimat. Dem herrn fei Dant, baf er mir bisber geholfen!"

So kam Rieger am 12. Juni über ben Jowa River und sah noch die Hütte, in welchem der Indianerhäuptling Black Hawk gewohnt hatte. Ein amerikanischer Freund aus Neu England, den er dort traf, brachte ihn in ein großes Indianerdorf, von dem das Tagebuch eine intereffante Beschreibung gibt. Von Davenport, Jowa, aus durchquerte er, i m m er z u P f e r d e, das nördliche Illinois und kam so nach Michigan. Dort wohnte in Ann Arbor sein geliebter Freund und Studiengenosse, P a = st o r F r. Sch m i d. Bei ihm hielt sich Rieger einige Zeit auf und genoß der Ruhe und hatte seine Freude an dem geordneten Gemeindewesen in den zwei großen deutschen Settlements. Er besuchte auch das Grab seines Reisegefährten J. G. Schwabe und in Detroit den Paskor M. Sch a a d. Und da er nun sein gutes Pferd nicht weiter brauchte, weil er sich jeht im Bereich von Dampsschiffen besand, so machte er dem Brus der Schmid ein Geschenk damit, unter der Bedingung, es gut zu beshandeln und nie zu verkaufen.

Nach turzem Aufenthalte in New York und Hartford, Connecticut, ging er am 11. September an Bord eines Segelschiffes, das ihn am 16. Oktober nach Bremerhaven brachte. Bon den dortigen Freunden aufsherzlichste empfangen, stimmte ihn alles zum Loben und Danken; "man fühle es an der Luft, daß es die Heimat sei." In Barmen bestand seit 1837 die "Edangelische Gesellschaft für die protestantischen Deutschen in Nordsumerika" oder wie sie auch kurz genannt wurde: "Der Langenberger Verein."

Derfelbe hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die ausgewanderten Brüder in Nord-Amerika mit Predigern und Lehrern zu versorgen. Rieger mußte über manches Auskunft geben, und gern hätten sie ihn als ihren Sendboten angenommen, allein er wollte sein Verhältnis zu der Hartsforder Gesellschaft nicht so ohne weiteres ausgeben, und auch erst in Bassel mit dem dortigen Inspektor darüber reden. In Gütersloh führte ihm der Herr eine fromme Lebensgefährtin zu. Wie freute er sich, das liebe alte Missionshaus in Basel wieder zu betreten und einige Tage in dem Kreise der Brüder zuzubringen! Schmerzlich vermiste er seinen treuen Lehrer, den Inspektor Blumhardt, der ihm ein zweiter Bater gewesen war (gest. 19. Dez. 1838). Der geistvolle Wilhelm Hoffmann (1839—50) war an seine Stelle getreten. Nach neunmonatlichem Aufsenthalt in Deutschland trat Rieger die Rückreise nach Amerika an; am 1. September 1840 landeten sie in New York.

Die Gefellschaft in Hartford, zur Berbreitung bes Chriftentums unter ben Deutschen im Westen, hatte sich mit Riegers bisheriger Wirt= famteit sehr zufrieden geäußert und ihm aufs neue eine jährliche Unterstützung zugesichert, wenn und folange er berfelben bebürfe. Wunsch war, er möge zunächst nach Quinch, Il., geben. Um 1. Ditober reiste Rieger mit seiner Frau von New York ab und blieb über Sonntag in Rochester, wo er sich mit Sohannes Mühlhäufer, bem ersten Sendboten des Langenberger Vereins, bekannt machte. Der= felbe war im Jahre 1837 mit Dertel und Rollau nach Amerika gekommen und hat nachmals in Milwaukee die Gnaden-Gemeinde und 1849 die lutherische Wisconsin-Synode gegründet. In Buffalo besuchte Rieger den Paftor Jofeph Gumbell, der dort seit 1831 unter den Deutschen arbeitete und die Evangelische St. Peters-Gemeinde gegrünbet hat. Von ihm erfuhr er auch, daß Vastor R. L. Daubert be= reits in Quinch fei. Bon Cleveland, Ohio, ging die Reife mit der Post bis Cincinnati, und von da auf dem Ohio und Missispi bis St. Louis, wo er Ende Oktober 1840 bei Vaftor Wall ankam.

Hier war es nun Riegers nächstes Anliegen, sich nach einem geeigeneten Ort umzusehen, wo er eine beutsche Gemeinde bedienen könne. Er traf in St. Louis auf dem Markte einen Mann von Highland in Illinois, der ihn dringend bat, dorthin zu kommen. Er versprach es und hielt nach einigen Wochen daselbst seinen Ginzug. Die Gemeinde bestand ganz überwiegend aus Schweizern und Badensern; auch manche Katholiken wohnten daselbst. In ganzen herrschte ein recht leichtfertiges Wesen. Das neue Jahr 1841 wurde von dem jungen Volke und von den Alten mit Tanzen, Spielen und Trinken angefangen, was den Pastor sehr bekümmerte. Er richtete alsbald eine Wochenschule ein; die Sonntagschule oder Kinderlehre ward fleißig und zahlreich besucht. Manche Familien liebten ihn sehr und hörten die Predigt gern; andere waren gleichgültig und stumps, wozu auch der Branntwein viel beitrug. Im Marine Settlement predigte Rieger alle vierzehn Tage.

Balb nach Pfingften 1843 veranlaßten ihn befondere Umftände, fein

Amt an ber Gemeinde niederzulegen.

So begab er sich benn wieder auf Reisen, besuchte seine frühere Gemeinde in Beardstown, die einen christlichen Prediger hatte und sich freute, ihn wieder einmal in ihrer Mitte zu sehen, und eilte weiter nach Quinch, wo viele Deutsche wohnten, von denen manche in ihn drangen, sich dort niederzulassen. Da sich aber bereits ein beutscher Prediger vorsfand, von dem die Leute sagten, "es sei ein schrecklich böser Mensch" und



Kirche der Ersten Evang. Gemeinde in Burlington.

fich fürchteten, ihn zu beleibigen, so ging Rieger nicht barauf ein, vers
sprach aber boch am Sonntag zu predigen, da jener abwesend war.

Am 13. Juli gelangte er nach Burlington, Jowa, wo er manche frühere Freunde wußte. Es follte gerade das Kind eines befannten Mannes begraben werden; Rieger ging mit zum Begräbnissplat, wo ein Prediger Namens Niemann eine fehr oberflächliche Leischenpredigt hielt. Dieser Mann war von Cincinnati gekommen und wollte dort bleiben, ohne gewählt zu fein. Er hatte nur einen kleinen

Anhang; ba indes die Leute gern in Frieden vereinigt bleiben wollten, jo wurden auf den folgenden Abend alle Deutsche zu einer Zu= fammenkunft eingeladen, um abzustimmen. Da Niemanns Freunde faben, daß fie in ber Minderheit waren, weigerten fie fich gu ftimmen, breiteten aber allerlei üble Gerüchte über Rieger aus, unter anderen, er fei ein Methodift, weil er feinen Branntwein trinke, fie wollten einen Brediger haben, der auch trinke, kein Spielverberber fei u. f. w. ger hatte eine Gemeindeordnung aufgesett, die zweimal in ber Bersamm= lung verlefen wurde, und barnach wählten fie ihn zu ihrem Prediger. Das ift die Entstehung ber "Ersten Ebangelischen Ge= meinde in Burlington, Jowa," zugleich ber ältesten im ganzen Staate. Niemann blieb auch bort und predigte fortan im Schul= hause, das seine Leute zu diesem Zweck gemietet hatten; Rieger predigte in der Kirche der Presbyterianer. Lon Gravois, Mo., holte er jett Frau und Kind. Um 27. August 1843, an einem prachtvollen Sonn= tagmorgen, kamen fie mit bem Dampfboote in Burlington an. Als bie Pfarrfrau das im Sonnenglanze daliegende Städtchen erblickte, sagte fie: "Ach, daß doch ber herr mit uns ziehe und bas Werk fegne!" Sechs Wochen später lag die verständnisvolle Gehilfin im kühlen Grabe, und das einzige Kind folgte bald der Mutter nach. So stand nun Rieger gang vereinsamt ba. Der Schmerz über seinen großen Berluft trieb ihn zu größerer Tätigkeit in der Gemeinde, und er empfand eine regere Teil= nahme befonders für die Rranken und Leidtragenden und Frrenden. Dadurch warb er sich immer allgemeinere Hochachtung und Liebe. er es verstand, die Feinde mit Sanftmut zu überwinden und feurige Rohlen auf ihr Haupt zu sammeln, bavon nur ein Beispiel aus ben er= ften Wochen feines Aufenthaltes in Burlington. — Wie in allen Städten bes Westens damals unter den Deutschen viele waren, die gegen jeden gläubigen Prediger in Born entbrannten, weil fie in ihm einen "Jefuiten" faben, ber bie Leute wieber unter "bas alte Joch" und in bie "Dummheit" zurückbringen wollte, so hatte auch Rieger anfangs eine Partei miber sich. Sie bestand meist aus Wirtshausbrübern, die beim Bier= und Whiskinglafe ihren Ingrimm gegen den Pfaffen ausliegen und sich in Schandworten überboten. Gine solche Gesellschaft hatte sich eines Abends ziemlich vollgetrunken, und ein Schreiner N., ein wohl= habenber und, wenn er nüchtern war, anständiger Mann, machte endlich den Vorschlag: "Rommt, wir gehen jetzt nach Hause, aber erst ziehen wir bor bas haus bes Pfaffen und schlagen ihm alle Fenster ein!" Rubelnd ftimmten alle ein und ichwangen beim hinausgehen ihre Stode. Aber auf bem Wege kam ihnen das Borhaben boch bedenklich vor, und einer nach bem andern sonderte sich ftill ab und ging beim. Nur N., ber völlig betrunken war, taumelte unbekümmert um die Gefährten fort bis Bu Riegers Wohnung und schlug hier mit folder But in bie Fenfter, baß nicht nur die Scheiben, fondern zum Teil auch das Holzwerk zer= schmettert wurde. Rieger fist, obgleich es schon spät war, noch in ber

hinteren Stube, hört endlich das Klirren und Krachen, ergreift ein Licht, geht und öffnet die Haustür. Sogleich stolpert N. ins haus hinein; aber in bem Augenblid überwältigte ihn bie Macht bes genoffenen Betrantes, und er mare zu Boben gefallen, hatte Rieger ihn nicht fonell gestütt. Bon Bewuftsein war aber nicht mehr die Rede. So brachte ihn benn Rieger in bas vorbere Zimmer, entkleidete ihn, legte ihn in ein Bett und folof bann die Fenfterladen, weil die Scheiben ausgeschlagen waren. Nachdem er seiner erschrockenen Frau beruhigende Nachricht über ben Borfall gegeben, tehrte er nochmals ju n. gurud. Aber wie fah es ba am Bette aus! Der Betruntene hatte bas genoffene Getrant von fich gegeben und ben Jugboden am Bette, fowie feine Stiefel, bie bort standen, arg verunreinigt. Rieger ift zufrieden, daß R. jett ruhig folaft, faubert ben Jugboden und nimmt bie Stiefel mit. Dann fcidt er sich an, zur Rube zu gehen. Vorher aber ruft er mit seiner Fran inbrünstig den Herrn an, er wolle den armen N. heilen und retten. frühen Morgen erhebt sich Rieger, reinigt die Stiefel und putt sie schön blank: dann holt er auch die Rleider und bürstet fie und legt und stellt alles am Bette in schöne Ordnung. Ginige Zeit darnach erwacht N. fcblägt die Augen auf und fieht fich in fremder Wohnung. Er richtet fich auf: er fängt an fich zu befinnen. Er fteht auf und kleidet fich an; bie fauberen Stiefel und Rleiber machen ihn noch ftugiger. Aber als er nun die gerbrochenen Fenster sieht, tritt ihm der gestrige Abend in voller Rlarheit vor die Seele, und er weiß auch, daß er in Paftor Riegers Wohnung ift. Was tun? Sich fortschleichen ober warten, bis Rieger tommen werde? Noch war er darüber unschlüfsig, da tritt Rieger ein und reicht ihm die Sand mit einem freundlichen: "Guten Morgen, Herr N.! Haben Sie auch wohl geschlafen? Es freut mich, daß Sie bereits angekleidet sind, benn meine Frau wartet mit dem Kaffee auf uns. Rommen Sie zum Morgeneffen!" N. fann vor Scham taum auffeben und weiß nicht, was er antworten foll. Endlich bittet er: "Berschonen Sie mich, herr Pfarrer; wie könnte ich Ihrer Frau unter die Augen Ich bitte, erlauben Sie mir, daß ich mich sofort entferne!" Rieger wiederholt feine Einladung, aber N. bittet bringender, ihm bas zu ersparen und schickt sich an zu gehen mit der Bersicherung: "Sch werde sogleich einen Arbeiter herschicken, daß die Fenster wieder hergestellt Herr Pfarrer, verzeihen Sie mir; ich werde Sie nie wieder beunruhigen und franten!" Da nahm ihn Rieger bei ber Hand, nötigte ihn zum Sigen und fagte: "Ich habe Ihnen schon vergeben, benn ber wilde Mensch ist ja nicht mehr vorhanden, der gestern hier solchen Unfug angerichtet hat. Aber lieber N., was wird's mit Ihrer Seele werden, wenn Sie auf diesem Wege fortwandeln wollen u. f. w.?" Nicht lange. und heiße Tränen brachen aus n.'s Augen. Er ftand auf, erariff Rie= gers Sand und fagte: "Herr Pfarrer, ich verspreche Ihnen feierlich, ich betrinke mich niemals wieber!" "Gemach," antwortete Rieger: "Sie find jett aufgeregt; ich möchte nicht, daß Sie in biefer Stimmung ein Bersprechen geben, das Sie noch nicht halten können. Sie bauen auf Ihren Entschluß, aber der Herr nur kann Ihnen die Kraft dazu geben, und Sie haben Ihm und Seinem Worte den Nücken gekehrt." "Nein, nehmen Sie mein Gelübde an; was ich von Gottes Wort in meiner Jugend gehört habe, das ist alles lebendig erwacht in meinem Herzen; ich werde mich nicht mehr betrinken, denn ich werde mich zu Gott und seinem Worte halten." Herzlich schieden die beiden voneinander. Bald kam ein Arbeiter des Herrn N., die Fenster wieder herzustellen; Abends erschien Herr N. selbst mit der Bitte, ihn in die Gemeinde aufzunehmen. Sie geschah, und derselbe N. war bald eines der lebendigsten Gemeinde glieder und später viele Jahre hindurch eine Stüße der Gemeinde und ein Vorbild christlichen Lebens. — Rieger hat diesen Vorfall niemals erwähnt, aber N. hat ihn in späteren Jahren erzählt mit Dank gegen den Herrn, der ihn durch Riegers liebreiche Behandlung vom Tode zum Leben geweckt.

Den Sommer 1844 wibmete Rieger ber Reisepredigt und teilte Bibeln, Bücher und Traktate aus. Er konnte dies um so eher, da ein junger Mann, ber sich zum Predigtamte vorbereitete, Kafpar Bobe, etliche Monate bei ihm verweilte und in feiner Abwefenheit predigte. Da die Gemeinde zufrieden gewesen wäre, den Kandidaten Bobe als Stellvertreter zu haben für ben Fall, baf Rieger eine Reise nach Deutschland machen wollte, so schien einem folden Vorhaben nichts im Wege zu stehen. Aber Bobe weigerte sich entschieden, folche Stellvertre= tung zu übernehmen, für die er sich noch nicht befähigt hielt. So wartete Rieger in Gebuld, bis im Berbst ein Sendbote bes "Bremer Bereins," 5. A. Eppens, eintraf und fogleich die Gemeinde in Burlington über= nahm. Nun machte fich Rieger im Ottober 1844 zum zweiten Male auf den Weg nach Deutschland, doch zuerst nach Gravois, Mo., wo die jährliche Versammlung bes Evangelischen Kirchenvereins bes Westens stattfinden follte. Nachdem die Konferenz ihm den Auftrag gegeben, als ihr Agent in Deutschland zu wirken, namentlich um Mitarbeiter von borther zu erhalten, nahm er Abschied von den Brüdern. In New York erbot sich Herr Richard Bigelow, den hohen Preis für die Ka= jüttenfahrt zu bezahlen. Das gab unferm Rieger erwünschte Gelegen= heit, Bruderliebe zu üben. Sein lieber Freund G. W. Wall in St. Louis war bamals burch befondere Veranlaffung in peinliche Geldverlegenheit geraten. Deffen gebachte Rieger und erklärte bem herrn Bigelow, er nehme die hundert Dollars dankbar an, bitte aber fie feinem Freunde zu schicken. Er bagegen wolle bie Reise im Zwischenbeck machen, was nur eine kleine Summe und etwas Proviant kofte. herr Bigelow wollte erft nicht einwilligen, weil die Fahrt im Zwischendeck zu hart für ihn fei und seine Gefundheit leiden werde u. f. w. Aber Rieger hatte eine Ant= wort: "Es ift ja mein Beruf," fagte er, "ben Armen bas Evangelium ju predigen, und wie schöne und reichliche Gelegenheit bietet mir bagu diese Fahrt im Zwischended."

Da willigte Herr Bigelow ein, die hundert Dollars nach St. Louis zu fenden; für Rieger aber beforgte er einen guten Reisemantel, eine warme Müte, ein Ropftiffen, einen großen Schinken und einen Sad mit allerlei anderen Lebensmitteln und brachte das alles an Bord bes Wehmütig faß Rieger zwischen ben Risten am Ufer und schaute ber geschäftigen Menge zu. Er bachte an seine fröhliche Unkunft por vier Jahren und wie alle irdische Hoffnung so nichtig fei; er gelobte aber aufs neue, fich gang bem Dienste bes herrn hinzugeben. Es kamen nach und nach 112 Paffagiere für das Zwischendeck, meistens Frländer, Ratholiken. — ein rechtes Gewirr: Männer, Weiber und Kinder, Gott= lose und Fromme, nüchterne Leute und Trunkenbolbe. "Es ift eine harte Existens im Zwischenbed, es fehlt an frischer Luft, wir haben gar teinen Durchzug, so bleibt die Luft immer faul und stinkend." Der Herr tam ihm auch hier zu Hilfe. Das Wetter war immer schön, fo baß die Passagiere sich viel auf dem Verdeck aufhalten konnten; der Wind war fortwährend günstig, so daß das Schiff 12—13 Meilen die Stunde machte. Auch fein Bunfch, ben Armen bas Evangelium zu predigen, wurde reichlich erfüllt. Gleich in ben ersten Tagen waren die meisten Paffagiere feekrank und fühlten wie bem Tobe nahe. Und ba fich ein katholischer Priester als Kajüttenpassagier an Bord befand, so schickten die Leute zu ihm, daß er komme und sie besuchen möge. Allein der Priefter weigerte fich, ins Zwischenbeck zu geben. Nun nahm Rieger fich ber Rranken an, betete mit ihnen, las ihnen vor, teilte Bücher aus, richtete regelmäßige Morgen= und Abendandachten ein und predigte Sonntags auf bem Verded. Die Leute gewannen Rieger fehr lieb, nannten ihn immer den "Vater Joseph," und luden ihn bei jeder Mahlzeit zum Miteffen ein. Als der Priefter fie die Bücher lefen fah, die Rieger ihnen gegeben, wollte er es verbieten; allein sie fagten ihm, er habe sich nicht um fie bekümmert, ba fie elend und krank gewefen, fo wollten fie auch jett feinen Rat nicht. Und fo lasen sie und sangen vor feinen Ohren ebangelische Lieber. Zum Schlafgenoffen hatte sich Rieger einen kräftigen jungen Frländer ausgewählt. Da berfelbe mit ber erften Morgendäm= merung aufstand, fo hatte "Bater Joseph" Plat und konnte noch bequem ruben, während ber junge Mann bas Frühftud bereitete, welches fie bann oben auf bem Berbed verzehrten. Es war ein herrliches Frühftud, hafergrüße gang weich und fteif gekocht, in ber Mitte ber Schuffel ein großes Stück Butter — Rieger hat oft erzählt, wie aut ihm das ge= schmedt. Wohl meinte ein alter frommer Mann, "jede Strafe, geringer als Tobesftrafe, könne im Zwischended abgebüßt werden" — unferem Rieger war das Zwischendeck ein köstliches Ackerfeld geworden, benn unter ben Paffagieren und felbst unter ben Matrofen machte ber Gin= fluß bes Evangeliums sich so auffallend bemerklich, daß felbst ber Schiffskapitan baburch zum Fragen nach bem Herrn erweckt wurde. — Rieger, voll Dank gegen Gott, Liverpool gesund erreicht zu haben, ver= teilte seine Schiffstleibung, die herr Bigelow ihm gegeben, und bie noch

vorhandenen Lebensmittel an die ärmsten Baffagiere. Run ging es in Gottes Namen weiter über Manchester nach hull. Dort betrachtete er bas Denkmal, bas man "bem auten und frommen Menschenfreund Billiam Wilberforce" errichtet hat. Der Grundstein bazu wurde am 1. August 1834 gelegt, als an dem Tage, ba allen Stlaven auf den britischen Besitzungen die Freiheit verkündet wurde. Um 10. Dezember 1844 erreichte er Bremen, wo er biejenige kennen lernte, die ihm beim er= sten Begegnen als ein Erfat für seine geliebte erfte Gattin erschien. Den 15. April 1845 fchlof Rieger ben neuen Chebund mit Fraulein henriette Wilkens. Geftärtt und erfrischt, voll Freude und Dank für bie gnädige Führung bes Herrn, tam er im November besfelben Sahres wieber in St. Louis an, um feine Arbeit unter ben zerftreuten Deutschen im fernen Westen fortzusetzen. Begleitet war er von zwei tüchtigen Mitarbeitern, Sendboten bes "Bremer Bereins," B. Binner und A. Balber, beren Wirtsamteit von großem Ginfluß auf bie Evangelische Rirche dieses Landes werden follte.

Zwei Jahre lang reiste jett Rieger als Kolporteur im Dienste der Amerikanischen Traktatgesellschaft. Er hatte eine seltene Gabe, mit jedermann ins Gespräch und im Gespräch auf das Eine zu kommen, was not ist. Trat er in die Werkstätte irgend eines Handwerkers ein, so war er nach kurzer Begrüßung auch schon daran, irgend eine hilfreiche Hand bei der Arbeit zu leisten, und währenddessen führte er seine Unterredung. Gewöhnlich dauerte es nicht lange, so ließ der Mann seine Arbeit ruhen, gefesselt von dem, was Rieger mit ihm redete; und wie wenig er auch zurücksielt, wie ernst er ans Leben ging, meist war das Auseinandersgehen ein freundliches, oft ein herzlich dankbares.

Die Trinker insbesondere und die Trinkstubenhalter ariff er aewaltig an. Eines Tages war er genötigt, in einem Wirtshause einzutehren, um feinem Pferbe Raft zu gönnen. Das Pferb ift in ben Stall gebracht, und Rieger tritt in die Wirtsstube. Un der Wand hängen "Die zehn Wirtshausgebote," eine läfterliche Nachbildung ber heiligen gehn Gebote Gottes. Rieger lieft fie mit Verwunderung, und fein Eifer ent= brennt. Er nimmt sie von der Wand, zertritt Glas und Rahmen und gerreifit die Drudfchrift. Staunen über diefes Tun feffelt dem Wirt die Bunge, bann aber bricht er besto wütender aus in die Frage: "Was unterstehen Sie sich? Das ift mein Eigentum!" — "Das weiß ich," antwortete Rieger gelaffen, "und ich werde bas Zerbrochene bezahlen. Was kostet es?" — "Ich will kein Geld. Sie haben kein Recht, sich an meinen Sachen zu vergreifen!" — "Das war eine Sache, die Gott lä= ftert. Diefes Bilb bier hängen laffen, ruft Gottes Gericht über Sie berab. Wie werben Sie ben Schaben verantworten, ben bie Seelen anberer baburch nehmen?" - Statt aller Antwort ergriff ber Wirt ein großes Meffer und schickte fich an, über ben Schenktisch hinüber qu fpringen. Rieger fagte: "Warum bemühen Sie fich, über ben Tifch gu fpringen? Ich laufe nicht weg; Sie haben Zeit, um ben Tisch herum

zu mir zu kommen." Der Wirt läßt ab von seinem Sprunge, sieht Rie= ger verwundert an und fpricht halblaut: "Gott verdamm mich, ein fon= berbarer Mensch!" - "Nein," erwidert Rieger, "Gott will Sie nicht verdammen, fondern Sie retten, beshalb hat er mich zu Ihnen geschickt. Hören Sie mir doch einmal ruhig zu. Das ba — auf die Trümmer zei= gend — werde ich Ihnen so teuer bezahlen, als sie verlangen, aber u. f. w." Rurg und bündig zeigte er bem Wirte die Gottesläfterung jener Schrift und die Beteiligung an der Gottesläfterung durch das Aufhän= gen berfelben. Zulett zog er seinen Gelbbeutel heraus und fragte: "Was habe ich zu zahlen?" — "Nichts," antwortete ber Wirt mit nie= bergeschlagenen Augen: "es mag gut sein, daß das Ding fort ift." — "Nun, fo will ich Ihnen eine Bibel bafür geben." — Er ging zu feiner Satteltasche, nahm eine Bibel beraus und reichte sie bem Wirte bin, in= dem er seine Hand ergriff und nochmals herzliche und dringende Worte an ihn richtete. Der Wirt schwieg, aber seine Augen wurden feucht. Plöglich erhob er sich, sah Rieger innig an und sagte: "Sie sind ein braver Mann. Die Bibel werde ich bezahlen, und ich werde barin lesen." — Da trat sein kleiner Sohn herein mit einem "die Mutter läßt Dir sagen, das Mittagessen ist fertig!" —Mit einem "Ich komme!" fertigte er ben Knaben ab, und mit einem "Ich bitte, feien Sie mein Gaft!" nahm er Rieger bei ber Hand und führte ihn in die Familienstube. "Frau," — mit diesen Worten stellte er Rieger vor — "folch einen Gast haben wir noch nicht im Haufe gehabt. Das ist ein wunderlicher, aber guter Mann. Geschwind noch einen Teller!" Während bes Effens gab's auch noch manches zu reden; beim Abschiede erhielten Frau und Kinder Geschenke an Traktaten, und Rieger wurde bringend gebeten, bei Gelegenheit wieder einzusprechen. -

Auf seinen Reisen machte Rieger bemnach mancherlei Ersahrungen, sowohl von der Feindschaft und dem Haß gegen alle Religion und Frömmigkeit, als auch von dem Verlangen nach der Predigt des Evansgeliums, nach christlichem Unterricht, nach dem teuren Gotteswort. Als les hatte man in Amerika gefunden, was zur Stillung der leiblichen Bedürfnisse gehört; um so tieser machte sich nun der Mangel sühlbar, der in geistlicher Beziehung herrschte. Wie viele seufzten beim Andenken an das liebe Gotteshaus in der alten Heimat und gedachten der Lebenssworte, die ihnen dort verkündet wurden. Rieger fand auch fast überall freundliche Aufnahme, seine Bücher fanden schnellen Absa, auch presdigte er und hielt Versammlungen, wo es sich immer tun ließ.

Im Sommer 1847 bereiste Rieger die Gegenden zwischen Marthaßville und Pinchen in Missouri, und es nahm ihn wunder, wie Leute auf den Gedanken gekommen seien, sich in diesen Bergen und Talschluchten anzubauen, wo man nur mit großer Mühe zu Pferde an die Wohnungen gelangen konnte. Seinen Wagen mußte er oft stehen lassen, und die mit Büchern gefüllten saddle-bags über den Arm, zu Fuß einen Weg nach dem Blochaus suchen. Die Ansiedler waren meist arm, hatten aber großes Berlangen nach einem Prediger und baten ihn bringend, fich unter ihnen nieberzulaffen. Gie versprachen ihm zu feinem Unterhalte Lebensmittel, fo viel er bebürfe, und fonst zu tun, was sie konnten; er folle es wenigstens eben fo gut haben, wie fie felber. Gelb hatten sie nicht. Sie hatten bamals Schulben auf ihren Farmen, und bie Produtte waren von geringem Wert. Sie gingen in Holzschuhen, und wenn der mitgebrachte deutsche Rock im Sommer zu warm war, so trug man eben gar keinen. Frauen und Mädchen spannen und webten ihre cigenen Kleider. Etwa sechzig Familien unterschrieben ihre Namen für Rieger als Prediger. Er wollte fich die Sache überlegen und trat die heimreife an. Bu haufe fand er einen Brief aus Galena, Illinois, worin man ihn ersuchte, die dortige Predigerstelle zu übernehmen, und ihm ein Gehalt von 400 Dollars zusicherte. Rieger lehnte biefen Ruf ab, und beschloß in Gottes Namen, nach dem Settlement am Cha= rette in Warren County, Mo., überzusiebeln, da boch biese Leute so arm seien und nicht so leicht wie jene in Galena einen Prebiger bekommen würden. Mit bem Auffinden einer Wohnung in ber neuen Gemeinde hatte es seine besondere Schwierigkeit. Die Leute wa= ren willig, ein Pfarrhaus neben ber kleinen Blockfirche zu bauen. Das erforderte aber Zeit, und der Winter stand vor der Tür. Rach vielem Fragen fand sich zuletzt ein Häuschen, das einem Farmer gehörte und gegenwärtig leer stand, weil es zu schlecht als Wohnung fei, und daher nur noch zur Aufbewahrung von Vorräten dienen follte. Rieger wünschte es zu sehen und erklärte sich bereit, dort ben Winter über zu wohnen. "Ach," fagte ber Farmer, "Ihre Frau wird weinen, wenn fie das elende häuschen fieht." Rieger kannte feine Frau beffer, lächelte und fagte, barauf wolle er es fcon wagen. So waren alle froh, und ber neue Prediger hatte schon alle Herzen gewonnen. Nur drei Wagen gab es bamals im ganzen Settlement, beren Eigentümer einen Tag bestimm= ten, wo sie kommen und die Sachen von Gravois abholen wollten. Vier Tage dauerte die Fahrt bei den schlechten Wegen; Nachts wurde ein Feuer angemacht und neben ben Wagen ein Nachtlager gehalten. Um 19. November spannte auch Rieger feinen Wagen an, um mit Frau und Rinbern bie Reise "in ben Busch" (backwoods) anzutreten. Der Einzug in bas armselige Häuschen wurde ber Pfarrfamilie auf alle Art und Beise versüßt durch die Liebe und Aufmerksamkeit der Gemeinde, und Rieger mußte mit ber ihm eigenen prattifchen Gewandtheit bie tleine Hütte mit Teppichen und Decken warm und wohnlich zu machen. Arbeit gab es nun genug. Die Gemeindeglieber wohnten weit zerftreut, acht bis zehn Meilen im Umtreis. Er machte es fich zur Aufgabe, fie fleifig zu befuchen in ben Säufern und auf bem Felbe. Die Alten, bie Rranten und Schwachen, bie Witwen und Waifen erfreuten fich feiner besonderen Aufmerksamteit und Pflege. Bald hatte er an zwei anderen Orten zu predigen, in bem neun Meilen entfernten Marthasbille und an ber fieben Meilen entfernten Smith Creek. Für bie Sonntagichule

fanden sich Männer in der Gemeinde; sie wurde nach und nach von siebzig dis achtzig Kindern besucht. Auf den Gesang verwandte Kieger viel Fleiß, namentlich bei der Jugend. Da die Sonntagschule nicht hinreischend war, so eröffnete er sür etliche Monate im Jahr eine Wochenschule. Da strömte nun eine fröhliche Kinderschar, meist gegen hundert, von als len Seiten herbei. Sie wurden im Singen, biblischer Geschichte, Kateschismus, Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet. Das wäre natürslich auch für einen Mann wie Rieger zu viel gewesen, aber er hatte eine "Gehilssin," die es in Wahrheit sein wollte, und die freudig schulmeistern half, so daß auch durch etwaige Abwesenheit des Pastors keine Unters

brechung eintrat. —

Dreizehn Jahre stand Rieger seiner Gemeinde am Charette (jetzt Holstein, Mo.,) als treuer Prediger und Seelsorger vor. Wir könnten manchen schönen Zug aus seinem bortigen Pastoralleben erzählen, boch das Beste gehört in die Annalen des Himmelreichs. Was er in jenen Jahren für das benachbarte Predigerseminar bei Marthasville getan, foll unbergeffen bleiben, und wird an seinem Orte berichtet werden. Im Jahre 1860 ergriff er bas lette Mal ben Wanberftab und zog nach Refferson City, der Hauptstadt Missouris, um nochmals an dem Aufbau einer Gemeinde zu arbeiten. Noch neun Jahre hat er bort in reichem Segen gewirkt, obgleich in ben letten Jahren unter schmerzlichen leiblichen Hemmnissen. An allem, was daselbst für das Reich Gottes geschah, nahm er den tätigsten Anteil. Er war ein eifriges Mitalied ber Bibelgefellschaft, mehrere Jahre auch Schahmeifter berfelben. Als einer der Trustees des Lincoln-Instituts hatte er große Freude an den Negerschulen, die seit Aufhebung der Sklaverei gegründet wurden, so daß er die in Jefferson Cith oft besuchte; immer gern gesehen, weil er stets ein Wort ber Liebe, ber Ermunterung und Anerkennung für Lehrer und Schüler mitbrachte. Während der Kriegsjahre (1861—65) verwertete er seine Missionsgabe reichlich an den Soldaten. Die Stadt war be= ftändig mit Militär angefüllt; Regimenter kamen und gingen, und bas Lager wurde nicht leer. Rieger machte täglich Besuche, teilte christliche Bücher aus, unterredete sich mit den Soldaten und hatte für alle Trost ober Ermahnung, je nachdem es einer bedurfte. Fieberkranken Solbaten räumte er ein Zimmer in seinem Hause ein und wartete ihnen selbst auf. um auf diese Weise seine Pflicht als guter amerikanischer Bürger zu er= füllen.

Insbesondere nahm das Staats-Gefängnis, die "Missouri Penistentiarn," seine Liebestätigkeit in Anspruch. Gleich anfangs, da er nach Jefferson City gekommen, sann er nach, wie er doch bei den Gefangenen Zutritt erhalten möge. Wie das geschehen, dadon gab der damalige (a. 1862) Warden der Penitentiary nach Riegers Tode einen Bericht in einer englischen Zeitung. Er schrieb: "Mein erstes Zusammentressen mit "Vater Rieger," wie wir ihn gewöhnlich nannten, werde ich nie ders gessen. Es kam ein bleich außsehender, schwarz gekleideter Herr mit

einem Korbe in meine Office, nannte seinen Namen, bat mich, ben Inhalt bes Korbes zu untersuchen und ihm zu erlauben, baß er bamit in bas Rrankenzimmer ber Gefangenen geben bürfe. Ich öffnete ben Korb und fand barin bie ichonften Blumen, niedlich in tleine Sträußchen gebunden, für die armen Kranken bestimmt. O wie rührte mich biese zarte Liebe bes Mannes gegen bie elendeften Auswürflinge ber Menscheit; wie fah ich burch biefe Blumenfträuße in fein Berg, bas Mitleib und Erbarmen mit benen fühlte, die von allen verlassen und verstoßen waren! Ich brudte ihm die Hand und gab ihm die Erlaubnis, jederzeit frei und ungehindert, ohne Wache, auß= und einzugehen." Seit jener Zeit befuchte Rieger regelmäßig jede Woche bas Gefängnis. Da während bes Rrieges gar kein Raplan vom Staate angestellt war, so predigte Rieger alle vierzehn Tage in englischer und beutscher Sprache. Es fanden sich in der Penitentiary wohl englische Gesangbücher und eine englische Bibliothek, aber für die deutschen Sträflinge nichts der Art. Auch hier wußte er Rat zu schaffen, indem er sich aus den Gemeinden, wo soeben das neue "Evangelische Gesangbuch" eingeführt war, die alten, abgebankten schiden ließ, welche die Sträflinge beim Gottesbienft gebrauchen und auch in ihre Zellen mitnehmen burften. Seine Wirksamkeit war nicht vergeblich. Mancher wurde zu dem Verlangen getrieben, die Gemeinschaft mit Gott wieder zu suchen. Ginzelne bekehrten sich gründlich, und für einige berfelben wirtte Rieger Begnabigung und Abfürzung ih= rer Strafzeit aus, ba ber bamalige Gouverneur, felbst von Berzen Chrift, seine Bemühungen zu würdigen wußte und ihm allezeit mit ber herzlichsten Hochachtung entgegen kam. Rieger durfte dabei die Freude haben, baß keiner ber Begnabigten rückfällig wurde.

Berirrten gurecht = und Gefallenen aufzuhel= fen, bas war Riegers ganz befondere Gabe. Wenn er mit ihnen rebete, so fühlten sie nur seine Liebe. Nicht, als hätte er ihre Sünde beschönigt; im Gegenteil, er ließ nicht nach, bis er fie gur Er= tenntnis ber ganzen Schändlichkeit und Strafbarkeit ihrer Miffetat ge= bracht, bis sie eingesehen, wie schwer sie an Gott, an ihren Mitmenschen, an ihren Angehörigen und an ihrer eigenen Seele fich berfündigt hatten. Aber zugleich wußte er bas Erbarmen Jesu fo lebendig zu bezeugen, daß nicht nur bas Bertrauen auf bie Bergebung burch ihn geweckt murbe, sondern auch die gewiffe Zuberficht auf Gottes Gnadenmacht, die ein neues Leben ichafft. Rieger glich einem menschenfreundlichen Arzte, ber. während er die schmerzhaftesten Schnitte in das Fleisch tun muß, bem Patienten auf bas liebreichste zurebet und ihn fühlen läßt, die Operation wird mit möglichster Schonung vollzogen, und Beilung und Genefung folgt ficher barauf. Gine schwere Bersuchung ift für jeden Gefallenen bie Härte und Berachtung, mit welcher ihm von allen Seiten begegnet wird. oft sogar von benen, die er vordem als rechtschaffene Christen geachtet hat. Und icon mancher ift biefer Berfuchung erlegen und hat mit verbittertem Bergen bie Bufe und ben Glauben nicht gefunden, weil er von

ben Gläubigen zurückgestoßen wurde, die nur mit Grauen sich abwenden konnten von dem Schlamme, darin er versunken war, nicht aber die Hand nach ihm außstreckten, um ihm heraußzuhelsen. Dazu aber war Rieger allezeit bereit, ohne Besorgnis, dadurch seine Ghre zu beslecken. Wie er leiblich Kranken, wo es nötig war, die niedrigsten Dienste erwieß, und Wunden reinigte und verband, die andere kaum ansehen, geschweige anrühren konnten, so hielt er es mit Seelenkranken. Darum ist durch ihn gar mancher wieder aufgerichtet worden von tiesem Falle.

Eines charakteristischen Vorfalls sei hierbei erwähnt. Als Rieger auf seiner letten Rollettenreise für das Seminar (1865) im Hause eines alten Freundes einkehrte, fragte diefer nach dem und jenem gegenseitigen Bekannten, so auch nach einem gewissen N. Der war an seinem Wohn= orte allezeit eine Säule gewesen für die Gemeinde und in Wort und Tat ein lebendiger Zeuge Chrifti. Aber zuzeiten konnte ihn irgend ein Vor= fall in folch leibenschaftlichen Born bringen, bag er manches rebete und tat, was ihn nachmals mit bitterer Reue erfüllte. Das Traurigste war, daß Erkenntnis und Reue sich oft erft nach Wochen einstellten. Rieger hatte dem lieben Manne schon oft zurechtgeholfen, aber zu völliger Bei= lung war es nicht gekommen. Der Freund hatte feit Jahren ben N. nicht mehr gesehen und nichts Näheres von ihm gehört und fragte beshalb Rieger: "Wie geht es mit N., noch immer fertig und bereit, wo es gilt, der Kirche Christi zu dienen?" - "Ja," antwortete Rieger, "noch immer das warme Herz und die offene Hand!" - "Ift er auch ruhiger ge= worden?" — "Etwas wohl. Weißt du, ich war bei ihm am Anfang diefer Reife. Bald befanden wir uns in ernstem Gespräch, und er selbst klaate sich an. Aber da habe ich solche Blicke in sein Herz getan, daß ich mir fagte: Rieger, Rieger, wie würdest bu bestehen, wenn bu so schweren Rampf zu kämpfen hätteft, wie biefer arme Bruber! Da fturgten mir die Tränen aus den Augen, ich ftand auf und nahm den R. um den Hals, und da haben wir lange mit einander geweint. Dann find wir nieder= gekniet, und ich habe jum herrn geschrieen, bag er mir gnäbig fein wolle, und bann erft, bag er auch biefem Bruder gnädig fein wolle; und seitdem bete ich eifrig für ihn. Ach, daß der Herr mir vergebe, denn ich habe mit dem lieben N. wohl oft geredet und mit ihm gebetet, aber ich habe doch nicht die rechte Liebe für ihn gehabt; in meinem Herzen habe ich zu hoch über ihm gestanden!" -

So war benn Rieger auch in Jefferson Cith ber Freund und Trösster der Armen und Beklimmerten, der Angesochtenen und Berirrten, der Zeuge Christi für alle, denen solch Zeugnis nachgetragen werden mußte, weil sie es noch nicht suchten. Er machte bei seiner tätigen Liebe keinen Unterschied der Konfession wegen, ja es war ihm eine Freude, wenn er Gelegenheit hatte, auch Katholiken sich hilfreich zu erweisen. Diese unersmüdete Liebestätigkeit Riegers war in Jefferson Cith so allgemein anerskannt, daß er allgemein "der Vater Rieger" genannt wurde, und daß ein englischer Prediger daselbst nach Riegers Heimgang sich nicht scheuen

durfte in einem gedruckten Nachrufe von ihm zu sagen: "He was so much like his Master, going about and doing good."

Das Predigerseminar hat ihm bis an fein Ende am Herzen gelegen. weil er die hohe Bedeutung besfelben für die Gegenwart wie für die kommenden Geschlechter erkannte. Viele Jahre und bis zu seinem Tobe war er Präses bes Seminar-Direktoriums und scheute die Reise nach bem Seminar auch ba nicht, als sie ihm schon sehr beschwerlich wurde. Als er nicht mehr reifen konnte, wollte er dies Amt abgeben; die Synobe aber wollte ben ehrwürdigen Beteranen im Direktorium nicht miffen.

Je mehr feine Rräfte abnahmen, besto mehr beschäftigte sich seine Seete mit bem Unfichtbaren: sein Glaube schaute hinaus auf bas enb= liche herrliche Ziel, auf das felige Sein bei bem herrn, und bas war bann oft ber Inhalt feiner Unterredung mit ber Gattin. 3mar klagte er in den letten Tagen, daß er sich so trocken vorkomme, und gar nichts f ühlen könne von der Nähe des Heilandes, fügte aber hinzu: "Aber es ist so, und baran halte ich mich!" Und als ihm seine Gattin ben schönen Vers von Valerius Herberger fagte: "In meines Herzens Grunde Dein Nam und Kreuz allein Funkelt all Zeit und Stunde — Drauf kann ich fröhlich fein!" ba zog ein heller Freudenschimmer über fein Angeficht. Der heimgang erfolgte am Morgen bes 20. Auguft 1869, bei klarem Bewuftfein und mit dem letten Seufzer: "Herr Jefu. bir leb ich, bir leib ich ---." . Wer fo ftirbt, ber ftirbt wohl. Joseph Rieger erreichte ein Alter von 58 Jahren.

Un seinem Grabe standen der Gouberneur Fletcher und die meisten Beamten bes Staates, fämtliche Prediger ber hauptstadt, ohne Unterschied ber Konfession, Deutsche und Amerikaner, Weiße und Schwarze, por allen aber die Armen und Geringen, benen er gang besonders fein Leben gewidmet hatte.

In benfelben Novembertagen des Jahres 1836, als die Baster Brüber Wall und Rieger nach St. Louis tamen, trafen auch zwei Mif= fionare ber Rheinischen Miffionsgesellschaft bafelbft Philipp Jakob Hener aus Metgingen in Württemberg und Tilman nieß aus Giferfelb bei Siegen. Sie maren aber nicht für die Arbeit unter den Deutschen, sondern für die Plattkopf-Inbianer im Dregongebiet bestimmt. Da jett ber Winter vor ber Tür ftand, war vorberhand an eine Beiterreise nicht zu benten. Dagegen hatten sie schon auf ihrer Reise durchs Land und nun wieder von allen Seiten am Miffouri eine Menge Aufforderungen erhalten, fich boch lieber ber bort wohnenden Deutschen anzunehmen. Das wollten fie benn auch tun, und fuhren auf wieberholte Ginladungen nach St. Charles, um bort einer verlaffenen beutschen Gemeinde die Predigt des Worts und die Sakramente zu bringen.

Das Dampfichiff, auf welchem fie bie Reise machten, verunglückte unterwegs, ihre Sachen wurden zum großen Teil verdorben, und fie mußten mehrere Nächte im Freien und in der Näffe zubringen. Und hier holte sich Nies, der schon vorher immer kränklich gewesen war, den Reim zu seiner Todeskrankheit. Der arme Nies, er hatte sich die Straspazen und namentlich die Winterkälte in Nordamerika nicht so beschwerslich vorgestellt, wie er sie nun fand. Wenn er nicht auf seinem Krankenslager liegen mußte, unterrichtete er die Kinder eines deutschen Farmers bei St. Charles, bei dem er auch wohnte. Daneben diente er bei all seiner Leidesschwachheit einer kleinen deutschen Gemeinde im Greens Settlement. Sein Gefährte aber hatte längst den Gedanken an das



Ebang. Friedens-Kirche bei St. Charles, Mo.

Weiterziehen aufgegeben und war schon im Dezember 1836 seßhafter Prediger unter den ebangelischen Deutschen bei St. Charles geworden (jehige Friedens-Gemeinde).

Allein konnte und follte Nies nicht zu den Indianern ziehen, zumal es mit seiner Gesundheit immer mehr bergab ging. Ihm zu Hilfe wurde nun Eduard Ludwig Nollau gesandt, um mit Nies, sobald dessen Gesundheit es erlaube, ins Indianergediet vorzudringen. Nollau war am 1. Juli des Jahres 1810 in Reichenbach, einem Städtchen der preußischen Oberlausitz, geboren. Sechs Jahre lang ges

hörte er dem Militärstande an. Auch darin erkannte er später die Hand bes Herrn, denn in dieser Vorbereitungsschule lernte er so vieles, bas er nachher im Dienste seines himmlischen Königs verwerten sollte. In Er= furt erlebte ber zwanzigjährige Unteroffizier seine gründliche Bekehrung. Nach langen Rämpfen fand er ben Herrn und in ihm ben Frieden. Nun fing ein neues Leben an, das Leben aus Gott. Damit erwachte auch ber Trieb in ihm, unter ber Fahne des Kreuzes Chrifti gegen die Bollwerke bes Satans, wo sie noch am festesten stehen, zu kämpfen und das Schwert bes Geiftes zu schwingen gegen die Macht ber Lüge und Finfternis. Nach allerlei Gebuldsproben und Glaubensprüfungen wurde ihm ber Beg zum Miffionsbienfte geöffnet, und er zog nach Barmen (Ottober 1832), um zu seinem heiligen Berufe im dortigen Miffionshause sich vorzubereiten. Und wir mögen wohl baraus, daß die Rheinische Mif= sionsgesellschaft den damals siebenundzwanzigjährigen Rollau zu einem ber Unfänger und Bahnbrecher einer neuen Miffion bestimmte, und noch dazu auf einem fo schwierigen Gebiete, wie die amerikanischen Indianerstämme es barbieten, mit Recht fcbliegen, bag er fich während feines Aufenthaltes im Missionshaufe (1832—'37) bas volle und ganze Vertrauen der Deputation erworben hatte, und daß dieselbe nicht wenig Hoffnung auf feine Gaben und Aräfte, auf seine Besonnenheit und Mif= fionstüchtigkeit fette.

Am 3. Oktober 1837 betrat Nollau in New York ben Boben Amerikas. Seine beiden Keisegefährten, Maximilian Dertel und Johann Mühlhäuser, die ersten Sendboten der im Jahre 1837 gegründeten "Ebangelischen Gesellschaft für die protestantischen Deutschen in Nord-Amerika" (Langenberger Berein), im Osten zurücklassend, strebte er ohne Aufenthalt dem Besten zu und traf im November mit dem Missionar Nies in St. Charles County, Mo., zusammen. Dort wollten beide auf

Zeit und Gelegenheit warten zur Reise ins Oregongebiet.

Die Gelegenheit zur Reise in die Felsengebirge war damals nur selten. Gewöhnlich mußte man sich einer regelmäßig im Frühjahre von St. Louis aus dorthin ziehenden Karawane anschließen. So wurden denn alle Einseitungen und Vorbereitungen getrossen, um im April 1838 mit der Karawane, der sich auch vier amerikanische Missionare zugesellen wollten, zu den Plattkopf-Indianern zu ziehen. Allein der Herr hatte ihnen den Weg mit Dornen verbaut. Ende Februar 1838 ward Nies abermals auf ein langwieriges Krankenlager geworsen, daß an Keisen nicht zu densen war. Und nachdem der arme Bruder im Mai und Juni siemlich erholt, auch mit Nollau alles eingerichtet hatte, um nach der Oftküste zurüczureisen und zur See, um die Sübspize Amerikas herum, an die Westküste zu gelangen, wurde er am 24. Juli von der rosten Ruhr befallen, die seine Kräfte schnell aufzehrte.

Nollau schreibt aus dieser Zeit in einem Briefe an seinen Freund Joseph Rieger in Beardstown, Caß Counth, Jl., unter dem 13. September 1838: "In St. Louis, wohin wir im Juli gingen, um bor der Abreise das Nötige zu ordnen, bekam Bruder Nies die Ruhr, und kaum konnte er noch unser Exil erreichen, von welcher Stunde an er in den Ofen des Elends geworfen wurde, in dem er noch immer in den Händen des himmlischen Schmelzers ist. Groß und mannigsach waren seine Leisden, furchtbare Qualen hat er erduldet; Tränen, Seufzer und Klagen haben wir zum Herrn emporgesandt, und doch blieb der Himmel so lange



Louis E. Nollan

verschlossen! — Aerzeliche Hilfe war umsonst; ohne teilnehmende Brüsber und Schwestern, wie im lieben Baterlande, sind wir von Menschen verlassen, und müssen auch noch an unserem Wirte, einem grobstolzen, jähzvrnigen Bauer, Iernen, die Bösen mit Sanstmut tragen. Mehrmals glaubte ich das Ende seiner Trübsal nahe, aber noch immer hat die Stunde der Hilfe des Herrn nicht geschlagen. — Am Sonntage, — es war wohl ein Nots und Liebeswert — ritt ich dreißig

Meilen weit zu einem Arzte und tam bes Montags abenbs mit einem Gläschen Arzenei zurud. - hier lernt man Entbehrung und Selbstverleugnung, von benen man weiland in Konferenzen fromm schwatte. Ich fand ben armen Leibenben wohler, als ich ihn verlaffen hatte. Um Dienstagnachmittag ftieg bas Fieber, bas ihn seit Wochen nie verläßt, bedeutend; ich gahlte 140 Bulsschläge, und später trat, zum ersten Male in der Krankheit, kalter Schweiß ein, auch belirierte ber Arante, und zwar auf eine erbauliche Beife. Seit jenem Abend ift bie Schmäche noch mehr geftiegen, und bie Gefichtszüge find berändert. Der axme Dulber schmebt zwischen Tob und Leben, und ich gewinne immer mehr die Ueberzeugung, daß unfer barmbergiger Beiland ben lebensmüben Pilger wohl balb von dem Leibe diefes Todes erlöfen wird. Für ben Dienst am Evangelium unter ben Indianern ift er wenigstens ber= loren, und follte er wirklich noch einmal fich erholen, bann will er nach Ranaan — so nenne ich bas teuere irdische Vaterland — zurückehren. Ich möchte felbst bagu raten, so gerne ich mit Bruber Nies vereint zu wirken wünschte, ba wir burch Gottes Enabe einträchtig beieinander Run kannst Du Dir das übrige unserer Lage benken, in ber wir sehnlich auf die Hilfe aus Zion harren. Ich habe bereits zwei Mo= nate nicht mehr gepredigt, sondern in der Stille am Rrankenbette des lieben Bruders gelernt, an das ich, wie Du benken kannst, streng gebun-Zwar will es dem armen Herzen nicht immer einleuchten. warum man hier so untätig sein muß, da doch das Wort Gottes so teuer ist im Lande: aber wir follen fühlen und alauben lernen, wie gar so ent= behrlich wir find. Ob die Indianer-Miffion durch die deutschen Brüder noch je zustande kommt, weiß noch kein Sterblicher. Der Schwierigkeiten ungeachtet, kann ber Fortgang boch noch besser werben, als ber Un= fang. Der herr aber weiß es, daß unser beiber ernstes Streben es war, borwärts zu gehen. Nun muß ich einen Kollegen von Barmen berschreiben ober eine anderweitige Bestimmung abwarten. — Geht Bruber Nies in die ewige Ruhe ein, dann gehe ich bald von hier weg, weil die Rahl berer, welche noch allenfalls eine Predigt mit anhören, sich auf we= nige reduziert: und berer, die dafür erkenntlich sein wollen, sind nur einige. Bruder Wall schien bei meinem letzten Befuche geneigt, mir bann feine Landgemeinden zu übergeben." -

Was Nollau befürchtete, geschah balb. Seine treuen Dienste am Bette des dahinsiechenden Gefährten, seine liebevolle Sorgfalt für denselben, die ihn unter anderem auch oft trieb, für den Kranken eine passende Suppe meilenweit zu Pferde von einer teilnehmenden und in der Kochtunst ein wenig besser erfahrenen Farmersrau, als die Wirtsleute der beiden Missionare es waren oder sein wollten, herbeizuholen, erheisterten und versüßten dem leidenden Bruder wohl sein Schmerzenslager, konnten ihn aber nicht auf dieser armen Erde zurüchhalten. Nollau hatte bald den Schmerz, dem lieden Bruder Nies die Augen zuzudrücken (30. September 1838) und seine sterbliche Hille der Erde anzuvertrauen.

Mit bem Heimgange seines Gefährten in die ewige Heimat war die beabsichtigte Indianer-Mission gänzlich in Frage gestellt. Der Herr hatte die Türe zu den roten Brüdern dem allein zurückgebliebenen Nollau versschlossen. Auch die Missionsgesellschaft hatte durch alle diese Erfahrunsgen hinlänglich die Ueberzeugung gewonnen, daß sie zur Betreibung diesser Mission nicht berusen sei. Nollau erhielt deshalb Erlaubnis, so lange unter den Deutschen zu arbeiten, dis er wieder abberusen würde, um nach Afrika oder Borneo zu gehen.

Und so finden wir ihn schon im Ottober 1838 als Pastor an einer neuorganisierten deutschen evangelischen Gemeinde im sogenannten Gravois Settlement, etwa zwölf Meilen südlich von St. Louis, in voller Tätigkeit. Gleichzeitig bediente er die "Deutsche Evangelische Gemeinde am River Des Peres." Un beiden Orten hatte vor ihm seit 1837 Pastor G. W. Wall von St. Louis



Karl Ludwig Daubert.

aus an Wochentagen Gottesbienste abgehalten. In der Gravois-Gemeinde (St. Johannes-Gemeinde, Mehlville, St. Louis Counth, Mo.), fand zwei Jahre später, am 15. Oktober 1840, die Gründung des "Deutschen Evangelischen Kirchenvereins des Westens" statt.

\* \* \*

Schon in den dreißiger Jahren hatten sich viele Deutsche nach der so vorteilhaft gelegenen Stadt Quinch, Jllinois, hingezogen. John Wood, von mütterlicher Seite deutscher Herkunft, stand im Jahre 1821 zum ersten Male auf dem Grund und Boden des heutigen Quinch und errichtete 1822 die erste Blockhütte. Die ersten deutschen Familien sind im Jahre 1833 dahin gekommen. Starken Zuwachs erhielten diese deutschen Pioniere der "Gem Cith" in den folgenden Jahren, so daß bereits 1837 eine "Deutsche Evangelisch-Protestantische Gemeinde der Vereis

nigten Lutherischen und Reformierten Konfessionen" gegründet werden konnte. An dieser Gemeinde finden wir im Frühjahre 1840 den Pastor Rarl Ludwig Daubert. In Hirzenhain, Oberhessen, am 16. Dezember 1801 geboren, kam er nach Universitätsstudien zu Straßburg und empfangener Ordination, bereits 1826 nach Amerika. Er predigte einige Jahre in Wheeling, West Virginia, und in Pittsburgh, Pennshlsvania. Auch in Quinch, In., ist seines Bleibens nicht lange gewesen.



St. Pauls-Kirche in Louisville, An.

Am 12. September 1841 hat er bort die letzte Taufe vollzogen. Bereits am 7. Ottober trat er sein Amt an der ältesten (gegründet 1836) deutsschen Gemeinde in Louisville, Kentuch, an (jetzige St. Pauls-Gemeinde). In Louisville hat er, zwar den Arbeiten der westlichen Brüsder fernstehend, und erst wieder seit 1864 mit dem Kirchenverein verbunsden, in dreiunddreißigjähriger, reichgesegneter Arbeit gestanden, dis er am 16. Januar 1875 starb.

## Zweiter Abschnift.

## Der Deutsche Evangelische Kirchenverein des Westens. 1840—1866.

Erstes Kapitel.

## Gründung des Kirchenvereins am 15. Oktober 1840.

Im Often unseres Landes bestanden bereits seit fast einem Jahrhundert lutherische und reformierte Shnoden. Da hatte Michael Schlatter im Jahre 1747 den deutschen Reformierten und Heinrich Melchior Mühlenberg 1748 den deutschen Lutheranern zur Begründung geordneter tirchlicher Verhältnisse verholfen. Aber westwärts vom Mississippi fanden sich damals für die sirchliche Organisation unter den Deutschen nur ganz vereinzelte Ansähe. Släubige Pastoren und geordnete Gemeinden waren höchst selten unter ihnen. Von einem deutschen evange-

lischen Kirchenkörper war noch keine Rede.

Durch schriftliche und mündliche Mitteilung wurden die Not- und Nebelstände, die aus der Vereinzelung der Pastoren und Gemeinden ents sprangen, oft hin und her erwogen, und der Gedanke des Zusammensschlusses zu einem kirchlichen Körper zu gegenseitiger Stärkung in dem Kampse gegen den mächtigen Feind des Unglaubens und zum Aufbau der evangelischen Kirche brach sich immer mehr Bahn. Besonders Nollau hatte einen offenen Sinn für die Wichtigkeit und Notwendigkeit kirchslicher Organisation, wenn aus der Verkündigung des Gbangeliums ein bleibender Segen für die Zukunst erwachsen sollte. Er sah ein, daß nur durch gemeinschaftliches, planmäßiges und verstärktes Zusammenarbeisten dem großen geistlichen Mangel unter unsern deutschen Glaubenssegenossen fräftig und dauernd abgeholsen werden konnte.

Und so war es denn Pastor E. L. Nollau, der im Herbst 1840 durch eine Einladung fämtliche ihm damals bekannte deutsche evange-lische Prediger des Westens nach Gravois Settlement, St. Louis Counth, Missouri, zu einer Konferenz zusammenrief. Als Zweck war angegeben: "Daß sich die Versammelten näher kennen und als Prediger ein und derselben Kirche lieben lernten und Gelegenheit fänden, gemeinschaftlich sich über die Wohlsahrt der evangelischen Kirche in diesem Lande zu besprechen, und sich durch brüderliche Gemeinschaft in dem Herrn zu ermuntern und zu stärken zum gemeinsamen Wirken sir die Ehre Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi und zum Heil

und Segen ber ihnen anvertrauten Gemeinden."

Am 15. Oktober bes Jahres 1840, an einem Donnerstag, fand diese Versammlung im Gravois Settlement statt. Demnach ist dieser Tag der Geburtstag der Deutschen Evangelischen Spnode von Nord-Amerika.

Bei dieser Gründungs-Konferenz waren folgende sechs Pastoren anwesend:

1. Karl Ludwig Daubert, Quinch, 311.

2. Eduard Luwig Nollau, Gravois Settlement, Mo.

3. Johann Jakob Rieß, Centreville, 311.

4. Hermann Garlichs, Femme Dfage, Mo.

5. Philipp Jakob Heher, bei St. Charles, Mo.

6. Georg Wendelin Wall, St. Louis, Mo.



Kirche im Gravois Settlement.

Da saßen nun diese ebangelischen Männer in den Morgenstunden des denkwürdigen Tages in der breiten, das Blockpfarrhaus in zwei Hälften teilenden Halle am Tische des gastfreundlichen Rollau und besannen ihre Arbeit mit Gottes Wort, Gesang und Gebet. In der les bendigen Erkenntnis der Wichtigkeit ihres Berufs, im vollen Bewußtsfein der Verantwortlichkeit, die derselbe ihnen auferlegte, im Gefühle eigener Schwachheit und Untüchtigkeit, aber auch im Vertrauen auf die Kraft und Hilfe des Herrn, beugten sie ihre Kniee vor ihm, und erstehsten zu ihren Beratungen von ihm: Daß er sie um seines Namens willen recht leiten und führen und sie mit Weisheit und allerlei Enade und Segen erfüllen möge.

Hierauf wurde Paftor Daubert zum einstweiligen Borsitzen= ben und Paftor Nollau zum Sekretär erwählt. Sämtliche vierund= zwanzig Beschlüsse seien hier im Wortlaut des ersten Protokolls wieder=

gegeben:

1. Auf Antrag des Herrn Pastor Garlichs wurde nach viels facher Beratung der Beschluß gefaßt: Daß sich die versammelten Predisger zu einem Vereine konstituieren, welcher den Namen führen soll:

#### "Dentscher Evangelischer Rirchenverein bes Westens."

- 2. Auf Antrag bes Herrn Paftor Nollau wurde nach reislicher Erwägung einstimmig beschlossen: Daß wir uns von ganzem Herzen zu ben symbolischen Schriften unserer Evangelischen Mutterkirche in Deutschland bekennen.
- 3. Es wurde beschlossen: Daß dieser Verein aus ord in ierten Predigern bestehe; daß die Prediger ihre Gemeinden zur Absordnung von Delegaten einladen, die in den Sitzungen, wie ihre Prediger, Sitz und Stimme haben sollen. Hat aber ein Prediger mehrere Gemeinden, so können dieselben nur ein en Delegaten aus ihrer Mitte zu den Versammlungen senden, über dessen Wahl sie sich zu einigen haben.
- 4. Auf Antrag des Herrn Paftor Nollau wurde beschloffen: Die sich zur Aufnahme in unsern Verband meldenden Kandidaten des Predigtamts sollen nach gewissenhafter Prüfung in Bezug auf ihren Charakter als beratende Mitglieder in den Verein aufgenommen werden.
- 5. Auf Antrag bes Herrn Paftor Garlich & wurde einstimmig beschloffen: Daß die Ordination der Kandidaten in den Versammlunsgen des Vereins stattfinden soll, und daß nur in den allerdringendsten Fällen das jährlich zu wählende Prüfungskomitee unter Zuziehung des Präsidenten bevollmächtigt sei, nach vorangegangener Prüfung eine Ordination in der Zwischenzeit zu erteilen. Die Herrn Pastoren Garlichs, Wall und Nollau wurden zu jenem Prüfungskomitee ernannt.
- 6. Auf Antrag des Herrn Pastor Heher wurde beschloffen: Daß ordinierte Prediger, welche um Aufnahme in den Berein nachsuchen, vom Präsidenten bis zur nächsten Bersammlung interimistisch aufgesnommen werden können.
- 7. Die Beamten bes Vereins find: ein Präsident, ein Sekretär und ein Kassenführer, welche durch Stimmenmehrheit auf ein Jahr geswählt werden.

Keiner der Beamten darf mehr als zweimal hintereinander geswählt werden.

Das Amt des Präsidenten besteht darin: Daß er in allen Berssammlungen den Borsitz hat und alle Berhandlungen leitet; er ist besvollmächtigt, in dringenden Fällen eine außerordentliche Bersammlung zu berufen, und hat die Berpslichtung, in der Jahresversammlung eisnen Bericht über seine Amtssührung zu erstatten und eine Pastoralpresbigt zu halten.

Der Sekretär des Vereins führt die Korrespondenz und über sämtliche Verhandlungen das Protokoll; er hat den Gliedern des Verseins die Zeit und den Ort der Zusammenkunft anzuzeigen, den Druck und die Versendung der Verhandlungen zu besorgen, und das Vereinssiegel zu verwahren.

Der Kaffenführer hat die dem Verein gehörigen Gelber in Verwahrung, verausgabt diefelben nach Anweisung des Präfidenten und Sekretärs und ist verpflichtet, in der Jahresversammlung dem Vereine über sämtliche Einnahmen und Ausgaben Rechnung abzulegen.

8. Mit Rücksicht auf den immer fühlbarer werdenden Mangel eines den Bedürfnissen unserer Jugend angemessenen Evangelischen Katechismus wurde auf Antrag des Herrn Pastor Heher ein aus drei Gliedern des Vereins bestehendes Komitee ernannt, welches den Entwurf eines solchen Katechismus vorlegen soll.

Zu diesem Komitee wurden die Pastoren Wall, Garlichs und Nols lau ernannt.

- 9. Auf Antrag des Herrn Paftor Wall wurde beschloffen: Daß ein Komitee von drei Bereinsgliedern ernannt werde, einen Entwurf zu einer Evangelischen Agende zu machen und denselben in der nächsten Bersammlung dem Bereine vorzulegen. Zu diesem Komitee wurden ersnannt die Pastoren Daubert, Rieß und Nollau.
- 10. Auf Antrag des Herrn Paftor Garlichs wurde beschloffen: Der Verein erklärt es für seine Pflicht, des Schuls und Erzieshung swesens auf das angelegentlichste sich anzunehmen, und zur Beförderung wohltätiger, die Ausbreitung des Reiches Gottes bezwetstender Gesellschaften nach Kräften mitzuwirken.
- 11. Der Verein hält es für empfehlenswert, daß bessen Mitglieder bei ihren Amtsverrichtungen in der in der ebangelischen Mutterkirche üblichen Amtstracht tracht erscheinen.
- 12. Beschlossen wurde ferner: Daß der Verein sich in der Regel jährlich einmal versammele. Zeit und Ort sollen jedesmal das Jahr vorher am Schlusse der Jahresversammlung bestimmt werden.
- 13. Zu Beamten bes Vereins für das nächste Jahr wurden durch Stimmenmehrheit gewählt:

Herr Paftor Daubert zum Präsidenten;

herr Paftor Nollau zum Setretär;

Herr Paftor Rieß zum Kaffenführer.

14. Die Anordnung der gottesdienftlichen Versammlungen während der Sitzungen des Vereins bleibt dem Ortsprediger überlaffen; jedoch hat derfelbe die Prediger einige Zeit vor den Vereinssitzungen davon zu benachrichtigen.

15. Jebe Sitzung wird mit Gefang und Gebet eröffnet und ge-

schlossen.

- 16. Zeber Prediger des Vereins erstattet über die Amtsführung in seiner Gemeinde Bericht und übergibt dem Sekretär eine statistische Uebersicht derselben.
- 17. She zu den Berhandlungen des Vereins geschritten wird, soll das Protokoll der vorigen Sitzung im Original vorgelesen werden.
- 18. Der Verein behält sich für die Folgezeit notwendig erscheinende Veränderungen der Fundamental-Artikel vor, welche jedoch nur bei eisner Majorität von zwei Dritteilen der Vereinsglieder Gültigkeit ershalten können.
- 19. Diese etwa stattfindenden Beränderungen ausgenommen, müssen alle gesaßten Beschlüsse mit den Fundamental-Artikeln übereinstimmen.
- 20. Alle inneren und äußeren Angelegenheiten ber einzelnen Gemeinden gehören nicht in den Geschäftstreis des Bereins. Jedoch bleibt es den Gemeinden unbenommen, die Bermittelung des Bereins in solchen Angelegenheiten nachzusuchen.
- 21. Der Sekretär des Vereins wird angewiesen, diejenigen Prebiger, welche sich unserem Vereine anzuschließen geneigt sein möchten, von diesen Verhandlungen in Kenntnis zu setzen und zur nächsten Sitzung einzuladen.
- 22. Paftor Wall wird freundlich ersucht, die Anschaffung eines Bereinssiegels bis zur nächsten Sitzung zu besorgen.
- 23. Durch Stimmenmehrheit wurde beschlossen, daß die nächste Versammlung den ersten Sonntag im Mai 1841 bei St. Charles, Mo., stattsinden soll. Die Einkadung hierzu soll einen Monat zuvor durch einige Zeitschriften erfolgen.
- 24. Nach Verlesung der voranstehenden Verhandlungen wurden dieselben durchgehends genehmigt und mit dem Wunsche unterzeichnet, daß die dem Sekretär übertragene, geordnete Reinschrift bei der nächsten Sitzung im Monat Mai 1841 nochmals unterzeichnet werden möchte.

Gravois Settlement, am 15. Oktober A. D. 1840.

### Unterzeichnet:

Rarl Lubwig Daubert, Präsibent. E. L. Nollau, Sekretär. Johann Jakob Rieß, Kassensührer. Hermann Garlichs. Philipp Jakob Heher. E. W. Wall.

Jos. Rieger. John Gerber.

Zur Zeit, da diese Versammlung gehalten wurde, befand sich Herr Pastor J. A. Kieger auf der Kückreise von Deutschland und Herr Pastor John Gerber geschäftshalber abwesend; beide aber wünschten dem Vereine nicht nur beizutreten, sondern denselben mitzugründen und haben in der Folge die obigen Verhandlungen im Original ebenfalls unterzeichnet. — Die kleine Konferenz war am Nachmitztage in das Blockfirchlein verlegt worden. Am Schlusse derselben sansten die sechs Teilnehmer auf ihre Kniee und riesen in drünstigem Gebet den Herrn an, er möge selber sein Ja und Amen geben zu dem begonnenen Werke, von dessen Tragweite und späterer Entwicklung die frommen Männer damals keine Uhnung haben konnten. —



Pfarrhaus im Gravois Settlement.

Noch am Abend bes 15. Oktober kehrte Pastor Wall dringenber Geschäfte halber nach St. Louis zurück, begleitet von Daubert und Garlichs, die ihre Heimreise über St. Louis antraten. Ein junger Farmer, Crecelius, brachte die Reisenden durch die dunkle Nacht auf urwüchsigen, an manchen Stellen kaum zu passierenden Wegen in die Stadt, in welcher das kleine Häussein evangelischer Deutscher einen schweren Kampf zu bestehen hatte. Wer hätte auch damals, als Pastor Wall der einzige evangelische Prediger in dem 20,000 Seelen zählensden St. Louis war — man nannte es im Osten den beutschen Kirchshof — wer hätte damals denken können, daß dort 75 Jahre später achtundzwanzig, zum Teil sehr große und allesamt auf positivem evansgelischem Glaubensgrunde stehende Gemeinden, die Siegesfahne des teuren Evangeliums hochhalten und ein so herrliches Jubiläum seiern würden!

### Zweites Kapitel.

# Das erste Jahrzehnt des Kirchenvereins. 1840—1850.

"Langsam und durch Schwierigkeiten "— das ist die passende Ueberschrift dieses Kapitels. Die ersten Jahre waren für den jungen und

schwachen Kirchenverein in jeder Hinsicht äußerst schwer.

Die Gemeinden und Gemeindlein, beren Paftoren sich fo qu= sammengeschloffen hatten, waren klein und arm. Aber bas war bas Schlimmste nicht, benn die Prediger fügten sich mit Freudigkeit in die bürftigen Berbältnisse. Die Deutschen, unter benen sie arbeiteten, ent= stammten ganz überwiegend ber ebangelischen ober unierten Rirche Deutschlands. Und wo sich folche fanden, die früher in der alten Sei= mat der lutherischen oder reformierten Kirche zugehört hatten, so lie= ken es sich bieselben gern gefallen, miteinander unter einem Dache zu wohnen, miteinander Gottes Wort zu hören und zum Tische des Herrn zu gehen, miteinander eine Gemeinde zu bilden, und befanden fich wohl Die Landgemeinden bestanden nicht selten aus Gliedern, die auch schon im alten Vaterlande in einer und berselben Gegend wohn= ten, und von da eine gemeinschaftliche, bisweilen fehr erfreuliche, im= mer aber ziemlich bestimmte religiöse Kärbung mit berüber gebracht hatten. Der Segen, der von den Predigten eines Kunsemüller, eines Volkening oder Döring und von den Missionsfesten, die seit den dreißi= ger Jahren im Minden=Ravensbergischen gefeiert wurden, ausging. wirkte bis in die Gemeinden in Missouri, Illinois, Indiana u. f. w. hinein und ließ sich in vielen Fällen ganz deutlich nachweisen. Solche erweckte Familien bilbeten bann bas Salz in ihrer neuen Umgebung. Es gab hie und da viel gefundes und tätiges Chriftentum. — Aber auch unter diesen evangelischen Christen lebte fast ohne Ausnahme eine Scheu und ein Wiberwille gegen alle und jede spnobale Verbindung und ein trauriges, hemmendes Vorurteil gegen alles, was kirchliche Rörper taten. Das Wort "Synode" erregte bei ben Leuten großen Schreden und zauberte ihrer Phantafie allerlei Sputgeftalten por von thrannischer Pfaffenherrschaft, Zwangsabgaben an die Kirche, Berluft bes Gemeinbeguts und wer weiß, was fonst noch alles. Bon ben Ge= meinden war also zunächst wenig Interesse für ben "Kirchenberein" zu erwarten, eber noch geheime und offene Opposition. Und baran, bak biefelben bem jungen firchlichen Rorper beitreten und burch Delegaten an feiner Arbeit fich beteiligen würden, wie die ersten Statuten bes Kirchenvereins dies allerdings gleich wollten, war fürs erfte nicht zu benken. Der Kirchenberein blieb im erften Jahrzehnt ein Baftoren= verein.

Die Zahl ber Paftoren war klein, nämlich sechs vom 15. Okstober 1840 und zwei weitere: Joseph Anton Rieger und Johannes Gerber, die verhindert waren, der Gründungs-Ronsferenz beizuwohnen, die aber bei der ersten Gelegenheit das in jener Versammlung verfaßte Protokoll unterzeichneten.

Am 3. Mai 1841 wurde die zweite Konferenz des Kirchenvereins in Ph. Hehers Gemeinde bei St. Charles, Mo., abgehalten. Vier Verseinsglieder fehlten: Nollau, Rieß, Rieger und Gerber. Nollau und Rieß waren nach Deutschland gereift, von wo sie erst im Juli 1842 wieder bei ihren Gemeinden eintrafen; Rieger in Highland, Ju., und Gerber in Gravois, Mo., waren durch Krankheit zurückgehalten.

Die vier Anwesenden aber: Daubert, Sarlichs, Heher und Wall gingen mit heiligem Ernst an die ihnen befohlene Arbeit. Hier wurden erst die Statuten genauer bestimmt, wozu bei der ersten Konsezenz keine Zeit mehr geblieben war. Wie sehr man sich bemühte, die Gemeinden für das Interesse und für die Mitarbeit an dem Kirchenzwerke zu gewinnen, erhellt aus folgender Bestimmung:

"Die Anzahl der Prediger und der Gemeinde-Deputierten soll in allen Sitzungen gleich sein. Findet das nicht schon ohnehin statt, so soll die Gemeinde, in der die Sitzung stattsindet, das Recht haben, aus ihrer Mitte so viele Deputierte hinzuzusügen, dis die Gesamtzahl der Deputierten der Gesamtzahl der Prediger gleich ist." Demzusolge wohnten auch vier Glieder der dortigen Gemeinde: Hühenpohl, F. Schmiemeier, J. H. Hackmann und St. H. Diekamp den Verhandlungen dei. Sie waren die ersten und für lange Jahre die einzigen Gemeindes Delegaten, und jener Beschluß blied ein toter Buchstabe.

Der sechste Paragraph enthält das Bekenntnis des Bereins und lautet:

"Die Glieber bes Wereins erkennen bie hl. Schrift Alten und Neuen Testaments für das Wort Gottes und für die alleinige Richtschnur des Glaubens, und bekennen sich dabei zu der Auslegung der hl. Schrift, welche in den som ber ebang. Lutherischen und der ebang. reformierten Kirche Deutschlands niedersgelegtist, insofern dieselben übereinstimmen."

Das Katechismus-Komitee legte einen Entwurf vor; es war eine Ueberarbeitung des Unterbarmer Katechismus.

Gin Kandidat E. Arcularius hatte sich eingestellt und bat um Orsbination, erhielt aber nur eine Lizenz. Er bediente dann einige Jahre die "Deutsche Gvangelische Gemeinde am Kiver Des Peres, Mo.", welche vom November 1838 an dis zum April 1841 zum Arbeitsgebiet des Pastor Nollau gehört hatte.

In der Bereinskaffe befanden fich am Schluffe biefer zweiten Konsferenz sechzehn Dollars.

Um 4. Oktober 1841 fand die dritte Versammlung des Kirchen= vereins in Femme Ofage, Mo., bei Paftor H. Garlichs ftatt. Nur die Paftoren Heher, Rieger und Wall waren erschienen. Der bisherige Bräfibent R. L. Daubert hatte Quincy, 3ll., verlaffen und ftand feit Anfang Oktober 1841 an ber St. Pauls-Gemeinde in Louisville, Kn., von wo aus er keine einzige Ronferenz mehr besuchte. Gerber in Gravois war wegen Krankheit in der Familie verhindert. Rollau und Rieß befanden sich noch immer in Deutschland. Wenn auch nur vier Bereinsglieder anwesend waren, so wurde diese Konferenz doch dadurch bedeutsam, daß bei der Gelegenheit die erste deutsche Rirche in jener Ge= gend eingeweiht wurde. Unter bem Gefang: "Nun banket alle Gott" zog man in das Gotteshaus ein; dort wurde erst vierstimmig vor dem Altar das Lied gefungen: "Mein Glaub ist meines Lebens Ruh," dann fang die Gemeinde: "Ein feste Burg ift unfer Gott"; Pastor Wall hielt das Weihegebet und der Ortspastor Garlichs die Weihepredigt. Auch Heher predigte, und Rieger redete in englischer Sprache.

Garlichs wurde Präses, Rieger Sekretär und Heher Schahmeister. Die nächste Jahres-Versammlung sollte im Oktober 1842 in Highland bei Rieger abgehalten werden. Da indes nur drei (Garlichs, Rieger, Wall) zugegen waren, mußten sie sich auf Privatunterhaltung beschränsten. Die anderen fünf hatten gewiß Gründe für ihr Nichterscheinen; die drei Konferenzdrüder werden sich der gnädigen Zusage getröstet haben: "Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen"; aber im Hindlick auf das junge Pflänzlein des Kirchenvereins kann ihnen ein Gefühl der Entmutigung nicht ganz fremd geblieben sein.

Am 21. Juni 1843 beftand die in Gravois, Mo., bei Paftor NoIslau stattsindende vierte Konferenz aus den Pastoren Rollau, Kieß, Kiesger und Wall. Zwei der ursprünglichen Glieder des Vereins traten aus: Gerber, um sich ganz dem ärztlichen Berufe zu widmen und Hen, vom Verein dazu veranlaßt.

Um Ordination, die aber erst nach zwei Jahren gewährt wurde, ersuchte ein Sendbote des "Bremer Evangelischen Vereins für deutsche Protestanten in Amerika" (gegr. 1839). Johann Friedrich Köwing (geb. 29. April 1807; gest. 22. November 1883 in St. Louis), Agent der Bremer Bibelgesellschaft in Bremerhaven, hatte seit Jahren den Seeleuten und Auswanderern gepredigt und Bibeln und Traktate unter sie verteilt. Zu einer Anzahl derselben, welche ihm ihre Besorgnis aussprachen, in Amerika keinen Prediger zu haben, sagte er: "Wenn ihr keinen sindet, so schreibt es mir, dann will ich hinkommen und euer Prediger werden." Wie verabredet war, so geschah es. Jene Auswanderer ließen sich am Osageslusse in Missouri nieder

und forderten ihn auf, zu ihnen zu ziehen. Der "Bremer Verein" gewährte ihm und seiner Familie die Mittel zur Ueberfahrt. Als Köwing im Frühjahr 1843 in sein Arbeitsfeld gekommen war, fand er sich als den einzigen deutschen Prediger für die zahlreichen Ansiedlungen. Er bildete den am weitesten nach Westen vorgeschobenen Vorposten des Kirchenvereins und hat mit bewundernswerter Selbstverleugnung un= ter den deutschen Ansiedlern in den Counties Gasconade, Osage, Cole, Moniteau dis nach Boonville und Sedalia Pionierdienste geleistet.

Die fünfte Sitzung fand am 4. Oktober 1843 in Centreville, Ju., bei Paftor Rieß ftatt. Außer dem Ortspaftor waren noch zugegen: Farlichs, Rollau, Wall. Rieger war erft feit fünf Wochen in Burlingston, Jowa, woselbst schon am 12. Oktober die treue Gattin und Mutter seines Kindleins durch den Tod von seiner Seite genommen wurde. Die Statuten wurden revidiert; der Bekenntnisparagraph blieb unversändert.

Die sechste Konferenz am 23. April 1844 in St. Louis bei Pastor Wall bestand wiederum nur aus vier Bereinsgliedern; außer dem Orts=pastor waren anwesend: Garlichs, Rollau, Rieß. Es fehlten Daubert und Rieger.

Am 3. Oktober 1844 hielt ber Verein feine siebente Versammlung im Gravois Settlement bei Pastor Nollau. Hier ist endlich der allerserste Zuwachs zu verzeichnen, indem der Baster Sendbote Johann Jakob Rnauß aus Schornborf in Württemberg aufgenommen wurde. Derfelbe war Ende 1843 nach Philadelphia gekommen, um eine Zeitlang für den reformierten Pastor Vibighaus zu vikarieren. Er hatte aber die Weisung, nach dem Westen zu gehen. Und so sinden wir ihn im Sommer 1844 an einer Semeinde in St. Louis County, Mo. In Pastor Knauß gewann der Kirchenverein einen begabten und treuen Mitarbeiter. Im Jahre 1846 wurde er Nachfolger des Pastor Kieß in Centreville (Millstadt), Il. In 29jähriger Arbeit (1846——1866 und nach sechsjähriger Unterbrechung 1872—1881) hat er seine besten wie seine letzten Kräfte der Evangelischen Zionssesemeinde in Millstadt geweiht.

Bei dieser Konferenz machten auch das erste Mal drei Predigtsamts-Kandibaten ihr Erscheinen: Kaspar Bobe aus Beardstown, Ju., Heinrich Anton Eppens und Wilhelm Schüne mann. Speens und Schünemann waren dem "Bremer Verein" aussgesandt, nachdem sie bei Wichern in der Brüderanstalt des Rauhen Hausses ihre Ausbildung empfangen hatten. Alle drei samt dem bereits genannten Köwing wurden lizenziert. Speens ging als Nachsolger des Pastor Rieger nach Burlington, Jowa, und Schünemann, der sich dors läusig bei Pastor Garlichs in Femme Osage aushielt und ihn in seinen Arbeiten unterstützte, erhielt einige Zeit darauf eine Stelle bei St. Charles, Mo. (Friedens-Gemeinde).

Als Beamte für das nächste Vereinsjahr wurden gewählt: Garlichs als Präsident, Nollau als Sekretär und Rieß als Kassenführer.

Bei ber achten Konferenz am 22. Mai 1845 in Femme Dfage, er= bielt ber Verein abermals eine Verstärkung. Zu ben vier lizenzierten Randibaten bom Oktober 1844 fand fich jest ein fünfter: Seinrich Tölke aus bem Lippischen, ber bereits 1843 bom Langenberger Berein nach Amerika gefandt worden war. Joh. Chriftoph Jung, im Jahre 1819 zu Ofweil, Württemberg, geboren und in ber Basler Miffionsanstalt ausgebilbet, hatte zufammen mit feinem Stu-Diengenoffen Chriftian Schrent am 11. November 1844 in New Orleans ben Boben Amerikas betreten. Während Schrenk baselbst blieb und einige Jahre ber "Ersten Deutschen Protestantischen Gemeinde von New Orleans, La." (gegr. 1825) biente, hatte Jung in Quinch, Ju., ein Arbeitsfelb gefunden. Dort bestand seit 1837 "Die Deutsche Ebangelisch=Protestantische Gemeinde der vereinigten lutherischen und refor= mierten Ronfeffionen," an ber wir in ben Jahren 1840 und 1841 ben Paftor R. L. Daubert gefunden haben. Im April 1845 trat Paftor Jung sein Amt an jener Gemeinde an, die er aber nach breijähriger Tätigkeit verließ, um im Frühighr 1848 mit dem entschieden driftlichen Teile ber Gemeinde die "Evangelische Salems-Gemeinde" zu gründen, an welcher er bis 1852 eine segensreiche Wirksamkeit entfaltete. Jung am 22. Mai 1845 in den Kirchenberein aufgenommen wurde. zählte berfelbe wieder wie am Anfang acht ordinierte Paftoren, benen fich fünf Kandibaten des Predigtamtes als beratende Mitalieder quaefellt hatten. Es wurde beschlossen, die Württembergische Agende zu ge= brauchen und zwölf Exemplare berfelben zu bestellen. Ein aus ben Pastoren Wall, Rieß und Nollau bestehendes Romitee erhielt ben Auftrag, chriftlichen und begabten jungen Männern, die fich zum Predigt= amte ausbilden wollten, hierzu geeignete Gelegenheit zu geben.

So klein und schwach der Kirchenverein auch war, so hatte er doch die Aufmerksamkeit und den konfessionellen Zorn der im Frühjahr 1839 nach Perrh Counth, Mo., und nach St. Louis gekommenen sächsischen Lutheraner auf sich gelenkt. Um 1. September 1844 erschien in St. Louis die erste Nummer eines kirchlichen Blattes unter dem Namen

"Der Lutheraner" und mit dem Wahlspruch: "Gottes Wort und Luthers Lehr

Vergehet nun und nimmermehr."

Einige frühere Ausfälle gegen die Union im allgemeinen abgerechsnet, erregte ganz besonders der im "Theophilus," einer in Zanesville, Ohio, erscheinenden religiösen Zeitschrift, unter der Ueberschrift "Die ebangelische Kirche in Nord-Amerika" erstattete Bericht über die Okstoberversammlung 1844 das äußerste Mißfallen des Herausgebers C. F. W. Walther. In vier Nummern des ersten Jahrganges, vom 25. Januar dis zum 8. März 1845, wurden die Statuten des Evangelisschen Kirchenbereins und in denselben wieder der Bekenntnisparagraph

auf hämische und erbarmungslose Weise angegriffen. "Der Luthera= ner" wollte nur eine Union unter ber harten Bedingung, bag bie Reformierten alle lutherisch würden. Weil aber bie Evangelische Kirche und mit ihr ber Evangelische Kirchenverein bes Westens eine folche Union nicht für nötig hielt, sondern die Ueberzeugung hatte, daß für beide Ronfeffionen, ihrer Berfchiedenheit unbeschabet, in ber gemeinsamen Evangelischen Kirche Raum fei, fo meinte Walther gegen eine folche Union "fo laut und entschieden, als immer möglich, protestieren und insonderheit seine lutherischen Glaubensbrüber auf das ernstlichste da= bor warnen zu müffen." - "Zwei Gründe find es befonders," so heißt es weiterhin, "warum wir es für unsere heilige Pflicht halten, mit allem Ernfte gerade gegen bas Borhaben Zeugnis zu geben, auch hier bie unierte, sogenannte evang. Kirche auszubreiten. Unser erster Grund ift. weil fich diese Kirche hier meift auf Unkosten ber lutherischen sammeln muß. Unfere teuren Glaubensgenoffen find es vor allen, die jum Abfall von ihrem Glauben und ihrer Kirche gebracht und angeworben werden muffen, damit die neue ebang. Rirche bestehe; wir muffen sie baber für unfere "gefährlich fte Gegnerin" ansehen, welche von ber Ausplünderung anderer Kirchen und von der Abtrünnigkeit ihrer Glieber lebt. Die evang. Kirche geht weder ruhig neben uns her, noch tritt sie gegen uns in einem entscheibenden Rampfe auf, wie andere Kirchen. sondern sie legt ihre Nete und Schlingen mitten in unser Lager, raubt unserer Kirche oft ihre besten Söhne und Töchter, macht sie gleichgültig gegen reine Lehre, erstickt in ihnen ben Geift bes Bekenntniffes und macht sie untätig für den jett so nötigen vereinten Rampf um das Rleinob der ungeschmälerten Wahrheit.

Ein zweiter Grund, der uns bewegt, gerade hier nicht zu schweisgen, sondern unsere schwache Stimme öffentlich zu erheben, ist die Uesberzeugung, daß der Verein, so klein er auch begonnen hat, doch übersaus verderblich zu werden droht für das Bestehen unserer Kirche inssonderheit im Westen. Darum glauben wir es unseren hiesigen lustherischen Glaubensdrüdern schuldig zu sein, sie zu ermahnen, daß sie diese Erscheinung nicht als so unwichtig verachten, sondern erwachen und bedenken sollen, daß wir es einst am jüngsten Tage verantworten müssen, wenn durch unsere Sicherheit, Trägbeit und Schläfrigkeit die teure Beilage der reinen Lehre hier verloren geht, die unsere glaubensstreuen, frommen Wäter in so vielen schweren Kämpfen und oft mit Dasrangabe von Gut und Blut errungen und uns vererbet haben.

Wohl wissen wir, daß hier die Evangelischen fast ebenso von allen äußerlichen Mitteln entblößt sind, wie die Lutheraner, aber dürsen wir übersehen, wie diel einer Kirche zu ihrer Verbreitung zu statten kommt, wenn sie, wie die evangelische, gerade in den Lehren geschmeidig und menschengefällig nachgibt, welche dem Menschen, seiner Vernunft und seinem Herzen ärgerlich sind? — Das, I. Brüder, laßt uns bedenken, so werden wir nicht gleichgültig und sorglos zusehen, wie eine solche Kirche

hier sich zu bauen anfängt, die die scharfen Steine des Anstoßes abgesschlissen hat."

Die Union ift nach Walther ein "wibergöttliches und unheilvolles Werk," wenn gleich auch einiges Gute daraus hervorgegangen sein sollte. Er meinte daher, der Edangelischen Kirche dieses Landes gleich den Todesstoß versehen zu müssen, damit das Feld unter den Deutschen im Westen hübsch frei bliebe für die lutherische Kirche, angeblich freilich aus danger Sorge für die armen, in toddrinsgenden Irrtum versührten und durch die Religionsmengerei der Hölle zugeführten Seelen; und indem er die Katholische Kirche den Erdeind. Immer dreister suchte "Der Lutheraner" bei seinen Lesern unsfere Evangelische Kirche als eine falsche, deren Lehrer als Verstührter und ihre Glieder als Verführte zu verdächtigen.

Es schien nicht ratsam, bazu zu schweigen, obschon es ein höchst unerquickliches Geschäft ist, sich mit dem zu befassen, was der Zorn aus konfessioneller Gebundenheit heraus zu Tage fördert, zumal wenn dabei alle Regeln des Anstandes sogar, geschweige das Gebot christlicher Liebe, mit Füßen getreten werden, und man meint, den Feuereiser eines Elias und eines Luther in zweiter verbesserter Auslage dadurch an den Mann zu bringen, daß man Ströme plumper Scheltreden ausschäumt

und mit groben Knütteln um sich wirft.

Pastor E. L. Nollau fühlte sich gebrungen, ein Wort zur Vertei= bigung gegen die im "Lutheraner" publizierten Angriffe und zur Verständigung über das, was der Evangelische Kirchenverein des Westens fein wolle, zu fagen. Er schreibt im Mai 1845 über die Sache an fei= nen Freund Rieger, ber bamals in Deutschland war: "Die strengen Lutheraner in St. Louis haben ihre Schmähungen gegen bie Evange= lische Kirche aufs höchste getrieben und in einer Weise, baf wir ant= worten mußten. Ich habe mich endlich zum Schreiben entschloffen. und bin heute mit bem letten Bogen einer Brofchure fertig, die in funf= tiger Woche im Buchhandel in St. Louis erscheint und eine Berteidi= gung unferer Evangelischen Kirche gegen die Angriffe im "Lutheraner" enthält. Beil ich mich zuerst in ben "Lutheraner" hineinbenten und manches nachschlagen mußte, so hat mir die Arbeit neben meinen Amts= geschäften manche Stunde weggenommen; ich habe halbe Rächte baran gefeffen und bin nun fo weit, um — bie Ehre zu ernten, daß man bon allen Seiten über mich herfallen wird. Dennoch wird bie Arbeit nicht so ganz nuglos sein."

So erschien benn Ende Mai 1845 die erste Apologie unserer Evansgelischen Kirche. Der volle Titel des 72 Seiten umfassenden Schriftschen lautet: "Ein Wort für die gute Sache der Union. — Berteidigung gegen die Angriffe des "Lutheraner "auf die Evangeslische Kirche, von E. L. Rollau, evangelischem Pastor in Gravois bei St. Louis." — St. Louis, Mo., 1845. — In Kommission in der Buchs

handlung von Franksen und Wesselhöft. — Gedruckt bei Weber & Ols= hausen. —

Nuglos war die Arbeit auch nicht. Es ist mancher, den das pol= ternd zuversichtliche Auftreten bes "Lutheraner" ein wenig stutig ge= macht hatte, badurch wieber gur Befonnenheit gurudgeführt worben, und in vielen, die das Schriftchen lafen, die Anhänglichkeit an die Evangelische Kirche befestigt und gestärkt worden. Es war biefe Ber= teidigung kein Werk, strokend von Gelehrsamkeit und Litaten aus Kirdenvätern, symbolischen Büchern und berühmten Doamatiten: bas follte und wollte sie auch nicht sein; aber sie war durchdrungen von einer war= men und aufrichtigen Liebe zu der Evangelischen Kirche, von dem festen, fröhlichen Vertrauen zu ihrer Wahrheit. Berechtigung und gott= gefälligen Eriftenz, getragen bon bem milben und bemütigen Geiste evangelischen Glaubens und evangelischer Liebe, in eindringender, herz= licher und edler Sprache, in welcher die gerechte Entrüstung über die ber Evangelischen Kirche von seiten des Angreifers zugefügte Unbill um so überzeugender und eindringlicher wirkte. Jedenfalls find burch bieses Schriftchen bamals dem Evangelischen Kirchenverein des We= stens nicht unwichtige Dienste geleistet worden, und die darauf ver= wandte Mühe hat ihre Frucht getragen.

Es mögen wenigstens die Schlußworte dieser trefflichen Erwisderung auf die vom "Lutheraner "erhobenen Beschuldigungen hier folsgen, da sie zugleich den sprechendsten Beweiß liesern von dem milden, versöhnlichen Geiste des Verfassers, wie derfelbe zu allen Zeiten die

Evangelische Kirche überhaupt beseelt hat:

"Weil unfere Gegner nach ihrer Ueberzeugung sich kirchlich nicht mit uns bereinigen können, so fragen wir sie: können wir benn auch nicht neben einander wirken für das Reich Gottes und das Heil ber Seelen, so lange es Tag ist? Wir bauen ja boch auf ben einen Beilsgrund, Jefum Chriftum, und treue Lehrer follen die Seelen nicht für ihre Kirche, sondern für das Haupt der Rirche werben. Wir bitten unfere Gegner, doch ferner nicht ihr Schwert gegen Brüber zu führen und biefe als Feinde Christi zu be= handeln, man möchte sonst wider Gott streiten! Las= fet uns boch gemeinschaftlich gegen ben wahren, gefährlichsten Zeinb, gegen ben Unglauben und bie Günde in ben Herzen, in der Rirche und außer der Rirche kämpfen, und zwar mit geiftli= chen Waffen. Wenn wir das tun und dabei nie vergeffen, daß wir alle manniafaltig fehlen und bag unfer Wiffen und Ertennen hienieben Stückwerk bleibt: bann können wir uns als Brüber begegnen und uns in Liebe vertragen. Das können, bas burfen und bas muffen wir aber auch, wollen wir anders Chrifti Jünger sein und am Tage feiner Of= fenbarung nicht beschämt werden.

Die Union ist eine Tatsache, der als solcher ihr Recht gebührt. Sie ist als Bedürfnis der Kirche vielen ihrer wahren Glieder

zum Bewußtsein gekommen; sie ist im alten Vaterlande ins Leben getreten. Wollen die strengkirchlichen Lutheraner sie darum verwersen, weil sie hie und da nicht ganz im rechten Geiste betrieben worden ist, so schlagen sie sich dabei selbst ins Angesicht, wenn sie an die Art und Weise eise ührer Auswanderung in dieses Land der Hoffnung denken, die sie doch selbst an anderen Orten "ein ungöttliches Werk" genannt haben!

Die gegenwärtigen Glieber des Evangelischen Kirchenbereins haben bis auf eines ihre Ordination von der Evangelischen Kirchen Kirche Deutschland ber Krchen Kirchen Kirchen Kirchen Kirchen Kirchen Glausbensdrübern, die der Mehrzahl nach schon in Deutschland der Vereinigsten Kirche angehört haben, in die westlichsten Staaten gefolgt. Wir has ben hier unsere Arbeit begonnen, und die zerstreuten Protestanten in evangelische Semeinden gesammelt, ehe unsere Segner, die strengfirchslichen Lutheraner, dieses Land gesehen haben, — und nun beginnen sie ihre Arbeit damit, daß sie unseren Gemeinden zurusen: Suere Predisger sind falsche Lehrer, alle Welt ist im Jrrtum, wir allein haben die Wahrheit, höret uns!—

Wir wollen als ein Teil ber Evangelischen Mutterkirche Deutschlands betrachtet sein, und mit ihr, ber wir angehört haben, aus ber wir hersvorgegangen sind, und die infolge der Auswansberung in diesen Weltteil verpflanzt worden ist, berbunden bleiben.

Wir geben uns burchaus keinen großartigen Plänen und Hoffnungen für unsere Kirche hin, aber man verlange auch nicht, daß wir, in der Evangelischen Kirche zum Teil schon erzogen, hier die alten Trennungs= mauern wieder hätten aufbauen sollen. Man hat uns von anderen Seiten vorgeschlagen, uns doch der Form nach an das Bestehende anzuschließen, d. h. an die Lutherische oder Resormierte Kirche dieses Landes, dis später (vielleicht!) eine Union im großen ins Leben träte; allein durch eine solche Bertröstung will man das Kind wohl nur zum Schweigen dringen. In den hiesigen westlichen Staaten ist die Gvangelische Kirche bereits vorhanden, mag man sie "n eu evangelisch" oder eine "Sette" schelten, das kann ihr nichts schaden; wegleugnen läßt sie sich nicht mehr. Uedrigens liegt die Gestaltung der Dinge und das Los unserer Kirche keineswegs in den Händen unserer Gegner, noch irgend eines Menschen, sondern in der Hand des Herrn. Dem dürsen wir sie getrost für alle Zeiten empfehlen und warten, was ihm ferner zu tun gefällt.

Unsere ebangelischen Glaubensgenossen aber, und insonderheit die Glieber unserer Gemeinden, bitten wir dringend: Lasset euch durch die betrübenden Spaltungen in der christlichen Kirche ebensowenig an eurem Glauben irre machen, wie durch das Geschrei der Feinde Christi! Haletet sest an dem wahrhaftigen Worte Gottes, das da ewiglich bleibet. Nach diesem Worte priifet alles, was euch dargeboten wird, auch euere Lehrer und ihre Lehre. Benutzet sleisig die Mittel der Gnade, welche

uns der treue Gott in unserer Evangelischen Kirche darreicht, auf daß ihr die Gnade erlangt, wahrhaftige Glieder der Gemeinde Jesu Christi, wahre Christen, die durch Wort und Tat, durch Gessinnung und Wandel ihren Herrn und Heiland bekennen vor den Mensichen, und darum auch von ihm wieder bekannt werden vor seinem himmslischen Vater.

Allen unfern Brüdern im Amte, benen, bie in Wahrheit Prediger ber Cbangelischen Kirche find, legen wir unsere geringen Worte gur Prüfung vor. Wir glauben, mit benfelben bie Ueberzeugung ber Glieber bes Spangelischen Rirchenbereins des Westens ber hauptsache nach ausgesprochen zu haben. Unser Verein will keine Union mit benen, welche bie Bernunft zum Richter in Glaubensfachen erheben, am wenigsten mit benen, welche unter dem Schilde der Evangelischen Kirche den rohesten Un= glauben und die unchriftlichsten Lehren verbreiten und gutheißen. für bürgt unser Glaubensbekenntnis, welches auch in unseren Gemeinde= ordnungen nicht fehlen darf, um un evangelische Lehrer abzuwehren. Wer mit uns eine folche Vereinigung will, der helfe uns in diefer betrüb= ten Zeit firchlicher Zerwürfnisse beten und arbeiten in unserer Evange= lischen Kirche und für das Reich Gottes wirken, wo wir können und weil es Tag ift. Wer bas außer unserem Verbande tut, aber mit uns noch an Christo und seinem Worte festhält, dem reichen wir doch von Herzen die Bruderhand.

Gott gebe uns allen, daß wir allezeit bei der Quelle des lauteren Svangeliums bleiben, aus welcher allein auf Lehrer und Glieder der Kirche Wasser des Lebens fließt. Er helfe uns, daß wir die Form nicht höher achten als das Wesen, die Schale nicht höher als den Kern, und die Kirchlichkeit nicht über das biblische, tätige Christentum erheben, damit wir im Eifern um das eine nicht das andere, nämlich die Haup t s au p t s ach e verlieren, sonst haben wir nur den Ramen, daß wir leben, aber sind tot und gleichen zuletzt nur noch dem dummen Salze, das zu nichts nüße ist, denn daß man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Ja, er helfe in dieser betrübten, vielbewegten Zeit allen, die noch sein Wort und Sakrament lieb haben und ernstlich nach seinem Reiche tracheten, daß sie Glauben halten und das Ende des Glaubens davondringen, nämlich der Seelen Seligkeit."

"Der Lutheraner" brachte alsbalb eine "Antwort auf bie neueste Berteibigung ber Union," die sich zunächst in den Nummern dom 31. Mai dis zum 9. August 1845 sindet und später immer noch wieder ergänzt wird. Wir kennen diese Kampsesweise; sie hat sich in den lehten siedzig Jahren nicht geändert.

Die neunte Konferenz begann am 16. Oktober 1845 bei Pastor Nollau in Gravois, Mo. Es lagen zwei Entlassungsgesuche vor, nämslich von den Pastoren Daubert in Louisville, Ky., und von Garlichs in Femme Osage, Mo. Am Nachmittag des Konferenzsonntags, am 19. Oktober, wurden die Kandidaten Köwing und Bobe zum heilis

gen Amte geweiht. Es war die er fte Orbinationsrede. Wie es viele Jahre Ordnung war, wurden die Ordinationsrede. Wie es viele Jahre Ordnung war, wurden die Ordinierten fofort als volle Mitglies der in den Berein aufgenommen. Während dieser Konserenz stand dei Nollau bereits der Entschluß fest, wieder nach Deutschland zu gehen und aufs neue sich der Rheinischen Missions-Gesellschaft zur Verfügung zu stellen zur Verwendung in einem ihrer Arbeitsselber unter den Heiben, und nur in dem Falle, wenn die Missions-Gesellschaft sein Anerdieten zurückwiese, wieder nach Amerika zurückzukehren. Es war dieser Entsschluß nicht das Resultat einer momentanen Stimmung und borüberges henden Gesühligseit, sondern die Frucht eines zarten Gewissens und erns



R. H. Bode.

sten Pflichtgefühls, das seine Schuldigkeit zu tun entschlossen ist, selbst auf rauhen Wegen. Dabei war auch die Neigung, in der Heidenwelt dem Herrn zu dienen, zwar nicht mehr jene lebhafte und erregte, wie in der Zeit der ersten Liebe, aber doch immer noch kräftig und innig dorshanden. Er schreibt selbst aus dieser Zeit (8. September 1845) an seisnen Freund Rieger, der in Deutschland weilte: "Ich habe manche innere Rämpse durchgemacht, mein lieber Bruder, ähnliche wie Du in Burlingston; ich brauche sie Dir nicht zu beschreiben, Du kennst sie aus Ersahzung und kannst mitsühlen. Da ist mir im Lause des Sommers (1845) die Liebe zum Dienste an der Heidenmission wieder wach geworden, und ich bin in stillen Stunden davon überzeugt, klar und entschieden überzeugt worden, daß ich durch mein früheres beharrliches Bestehen auf meine Rücksehr nach Amerika (1842) wider den Willen der Rheinischen

Miffions-Gefellschaft, doch gegen göttliche Ordnung hierher zurückgetehrt bin, daß ich im Gehorsam gegen dieselbe dem Rufe nach Afrika willig hätte folgen sollen, daß ich von Rechts wegen noch immer der Rheinischen Missions-Gesellschaft und der Heidenmission angehöre, auf deren Kosten ich ausgebildet worden und der ich verpslichtet bin, obgleich ich der Tat nach don ihr getrennt bin. Ich lege daher mein Amt an der Gemeinden nieder und kehre nach Deutschland zurück, und zwar in keiner andern Absicht, als der, mich der Rheinischen Missions-Gesellschaft wieder zur Disposition zu stellen, um durch Gottes Gnade meiner ursprünglichen Bestimmung noch zugeführt zu werden."

So machte benn Paftor Nollau zum zweiten Male bie Reife nach Deutschland in der Meinung, Amerika wahrscheinlich für immer den Rücken zu tehren und in Afrika ober Afien seine ferneren Tage zuzubringen. Am 9. März 1846 verließ er auf einem Segelschiffe, ber Oneiba, in bem Vertrauen, daß ber Herr ihn sicher geleiten werbe, ben Hafen von New York. Die Rheinische Miffions-Gefellschaft nahm seine Dienste an. war aber lange zweifelhaft, wohin fie ihn fenden folle, ob nach China ober nach Ufrika. Während diefer Wartezeit ließ ber herr ihn im Sommer 1846 wieder eine treue Lebensgefährtin finden. Endlich fiel die Entscheidung für Afrika, und Ende August 1846 ging Nollau mit seiner jungen Gattin nach der Rapstadt ab, um in den Rheinischen Missions= gemeinden des Raplandes feine Arbeit zu finden. In Afrika blieb er nabezu drei Jahre. Er war, nach einem furzen Aufenthalt in ber Kap= stadt selbst, nach einander auf den Stationen Stellenbosch und Worce ster tätig. Die bortigen Gemeinden der Farbigen waren da= mals bereits aus dem Anfangsstadium berausgetreten und trugen schon mehr das Gepräge geordneter Gemeinden mit annähernd ähnlichen Bestandteilen wie in der alten Chriftenheit, so daß die Arbeit der Missio= nare weniger die Predigt des Worts an Heiden, weniger die grundle= gende zu neuen Gemeinden war, als vielmehr die Pflege und Förderung ber bereits vorhandenen driftlichen Glemente und die Reinigung berfel= ben von dem ihnen noch etwa anklebenden heidnischen Wesen. Der Aufenthalt in Afrika scheint im ganzen für Nollau eine Zeit der Enge und Bebrängnis gewesen zu fein. Dabei wollte es ihn bedünken, als könne mit den übrigen Kräften außer ihm die dort nötige Arbeit auch getan werben. Dazu kam, daß in jener aufgeregten Zeit, in den Jahren 1848 und '49, wo die Wellen des Aufruhrs in Europa hoch gingen, die politi= schen Erschütterungen alle Gemüter in Anspruch nahmen, und die Missionsgefellschaften in ihren Mitteln beschränkt waren, auch die seinige da= mit umging, ihre Ausgaben soviel wie möglich zu beschneiben und die Besetzung ihrer Stationen in der Rapkolonie zu vereinfachen. In diesen Umständen in Verbindung mit mancherlei anderem glaubte Nollau deut= liche Fingerzeige bom herrn wahrzunehmen, aus dem Miffionsbienste ber Rheinischen Gesellschaft austreten und sich wieder der Arbeit an den Deutschen in Amerika zuwenden zu follen. Der Erfolg hat gezeigt, daß

ber Herr ihn bis dahin noch mehr in seiner Vorbereitungs und Prüstungsschule gehabt hatte, um nun erst durch den in mancherlei Ansechung und unter berschiedenen Verhältnissen und mannigsachen Schwiesrigkeiten gereiften Mann hier unter den Deutschen Segensreiches auszusrichten. Im Herbste des Jahres 1849 kehrte er direkt von Afrika nach Amerika zurück. Bald nach seiner Ankunft im Westen (Frühzich 1850) wurde er wiederum Pastor seiner früheren Gemeinde im Gravois Settlement.

Die zehnte Vereinsfigung, beginnend am 12. Juni 1846 in Gravois bei Pastor Wall, ist badurch ausgezeichnet, daß zu dem Bestand von sie= ben ordinierten Predigern ein Zuwachs von sechs Mitarbeitern kam. Die bereits ligenzierten Ranbibaten Eppens, Schünemann, Tölke, sowie der aus Basel hinzugekommene Johannes Wettle wurden geprüft, am 14. Juni ordiniert und Montag, ben 15. Juni, famt ben Paftoren Wilhelm Binner und Abolf Balber, die ihre Ordination von der Evangelischen Kirche Deutschlands empfan= gen hatten, in den Verein aufgenommen. Der Evangelische Kirchenver= ein des Westens zählte nunmehr breizehn ordinierte Paftoren. Ein be= beutsamer Wendepunkt war damit eingetreten. Neuer Mut und Unter= nehmungsgeist strömte in den bis dahin so schwachen kirchlichen Rörper. Aber erst die Folgezeit machte offenbar, von welcher Bedeutung solche Männer waren wie Wilhelm Binner und in noch höherem Grabe Abolf Balher. Beibe waren zu bahnbrechender Wirtsamkeit bestimmt. ältere von ihnen, Binner, geboren den 29. April 1805 in Schlesien, ordiniert 1833, hatte in der deutschen Heimat nicht Unbedeutendes auf bem Gebiete ber katechetischen Literatur geleistet, war überhaupt ein Schulmann burch und burch. Er hat in seinem Hause zu Waterloo, II., die ersten zwei jungen Männer, die fich bem Predigtamte widmen wollten, unterrichtet und ist dann von 1850 bis '57 erster Redakteur bes "Friedensboten" und erster Professor und Inspektor des Predigersemi= nars gewesen. Abolf Balher ift am 16. Mai 1817 zu Berlin geboren. Früh verwaist und mittellos, hatte er eine entbehrungsreiche Jugend durchzumachen. Es gelang ihm jedoch. Ihmnasium und Universität (Berlin und Halle) zu absolvieren und die theologischen Prü= fungen mit Ehren zu bestehen. Der fromme, begabte, theologisch und allgemein wissenschaftlich burchgebilbete Kandibat mußte sechs Jahre lang (1839—'45) als Hauslehrer vergeblich auf Anstellung im Kirchen= bienste warten. Und boch brängte es ihn, endlich einmal in felbständiger Stellung seinem Berufe als Prediger und Seelforger nachzugehen. Da ftellte er fich dem "Bremer Berein" zur Berfügung. Der fandte ihn zusammen mit Binner nach dem Westen der Vereinigten Staaten und wies beide an Pastor Wall in St. Louis, Mo. Im Jahresbericht des Bremer Bereins heißt es: "Abolf Balher ist uns und vielen anderen durch fein aufrichtiges und ernstes Benehmen, sowie durch seine christliche Entschiedenheit sehr lieb geworden. Vor seiner Abreise predigte er noch in

ber St. Stephani-Rirche zu großer Freude seiner Zuhörer. Wir burfen im Blid auf seine Gaben, sowie auf seine Kenntnisse die fröhlichste Hoffnung zu einem gefegneten Wirken für ihn haben." — Ueber Wilhelm Binner wird geschrieben: "Wir durfen sagen, daß wohl felten ein Mann fo reich an mancherlei Kenntnis und Erfahrung, so geübt und ge= prüft wie er, so lebendig im Glauben an Jesum Christum, mit solchem Gifer, um die Uebertreter seine Wege zu lehren, daß sich die Sünder zu ihm bekehren, in die neue Welt hinübergegangen ift. Seine in St. Martini gehaltene und bann gebruckte Predigt hat ein Zeugnis feines Lebens in bem Herrn und in der Kraft seiner Gnade abgelegt, das uns überaus teuer ift. Beil wir ihn so früher schon zu erkennen glaubten, ftanben wir auch nicht an, außerorbentliche Anftrengungen feinetwegen zu ma= chen, da er von seiner Frau, seinen beiden Söhnen und einer treuen Ber= wandten begleitet ift. Wir dürfen aber auch dankbar rühmen, daß uns besondere Unterstützungen, auch aus Elberfeld, dabei zuteil geworden find. — Er hat Bremen als feine zweite Heimat lieb gewonnen, und wir hoffen, der Herr werde auch ihm und den Seinen in Amerika eine lieb= liche Stätte der Arbeit in seinem Dienst bereiten, wonach sein Herz sich sehnet. Diese Brüber (Balter und Binner) gingen zugleich mit Pastor Rieger hinüber, der zum Besuch in Deutschland gewesen war: er aab uns für fie in St. Louis und ber Umgegend bie beften Ausfichten. Ihre Seefahrt war sehr ftürmisch; doch blieb Binner fortwährend gefund und konnte unterwegs mit bem Troft bes Cbangeliums manche Verzagenbe erquicken, und selbst manchen Stolzen und Spöttern damit nahe kom= men, welche die Schrecken ber Stürme und Wogen vor dem Allmächtigen beugten. — Bis St. Louis find die Brüder glücklich gelangt, und wir hoffen bald zu erfahren, daß sie eine feste Anstellung gefunden haben."

Ende November 1845 waren Balter und Binner bei Paftor Wall in St. Louis angekommen. Schon im Dezember standen sie in voller Arbeit. Paftor Binner hatte eine Gemeinde in Waterloo und eine bei Waterloo, Ju., angenommen und seine Wohnung im Städtchen Watersloo aufgeschlagen. Er war dort der erste Prediger und hat in der kurzen Zeit dis Oftern 1849 einen guten Grund für die Evangelische St. Pauls-Gemeinde gelegt.

Paftor Balher bekam fein erstes Arbeitsfeld auf der Long Prairie und der Horfe Prairie in Randolph County, II. Bor ihm hatten unsgläubige und charakterlose Prediger daselbst ihr Unwesen getrieben und ihr Bestes getan, das wenige christliche und kirchliche Leben zu vernichten. Somit hatte er die Semeinde erst wieder zu sammeln. Nach einigen Boschen konnte er schreiben: "Ein hoffnungsreicher Ansang ist gemacht, und dreisig und einige Familien haben sich schon wieder um das Wort Gotstes geschart; möglich ist es, daß in der Folgezeit noch mehrere wieder zur Gemeinde treten. — Eine Kirche (und Schulhaus) steht ausgeblockt da, ist auch schon unter Dach, erwartet aber noch ihren Ausbau, der im Friihjahr vor sich gehen soll. Zu diesem Hause gehören vierzig Acker

Land, von benen ein Stück zum Gottesacker eingerichtet ist. Wohnung für den Geistlichen gibt es vorläufig noch nicht. Jeht wohne ich einstweislen bei einem meiner Vorsteher, einem Herrn Ph. Sauer, der mir, wie die meisten der Gemeindeglieder, mit vieler Freundlichkeit entgegenstommt. Viel totes Wesen ist hier noch unter den Leuten, und der Herr möge geben, daß es zum Leben umschlage."

Sanz in der Nähe lebte der Führer der sächsischen Auswanderung, der unglückliche lutherische Bischof Martin Stephan, als Presdiger einer aus Lutheranern und Unierten gemischten Gemeinde. Der ebangelische Pastor Adolf Balber hielt ihm Ende Februar 1846 die Leischenrede.

Vom Mai 1847 bis Oktober 1850 war Balker hintereinander an ben brei ältesten evangelischen Gemeinden in St. Louis tätig. Der ba= malige Paftor ber ersten Evangelischen Gemeinde, J. J. Rieß, konnte wegen Arbeitsüberhäufung die Bedienung der beiden ziemlich weit von einander liegenden Gemeindeteile nicht mehr durchführen. Paftor Balber wurde beshalb als zweiter Prediger berufen und ihm ber Wohnsig in ber fühlichen Gemeinde zugewiesen. Die beiben Prediger bedienten die Ge= meinde in der Weise, daß sie abwechselnd in der nördlichen und der füd= lichen Gemeinde predigten. Daß bies Berhältnis zu mancherlei Unzuträglichkeiten führen mußte, ift leicht einzusehen. Darum ftellte benn auch Paftor Rieß zu Neujahr 1848 den Antrag, daß sich die Gemeinde in zwei felbständige Gemeinden trenne und jede von ihnen einen ständigen Prediger mähle. Die füdliche Gemeinde (Markus) mählte Balger zu ih= rem Paftor, und die nördliche Gemeinde (St. Petri) behielt ben Paftor Rieß. In der Markus-Gemeinde platten bald die Geifter abermals aufeinander, und es fam zu einer zweiten Trennung, infolge beren am 23. Oktober 1848 eine dritte, die St. Pauls-Gemeinde, entstand, welche bann Balber zu ihrem Seelforger berief. Um 11. Januar 1849 schreibt er an Ricger: "Es find etwa breißig Mitglieder, fast alle recht tüchtige Leute, die mit großer Freudigkeit dies Werk begonnen haben und jetzt ein Herz und eine Seele find. Sie haben ein neues haus gemietet, beffen Untergeschoß zu gottesbienstlichen Zwecken eingerichtet ist, und beffen oberes Stodwerk meine Wohnung werden foll. Diese kleine neue Ge= meinde ift wirklich eine Dafe in ber gegenwärtigen Biifte bier in St. Louis; sie verspricht viel, und mit großer Freude arbeite ich an ihr." Im Oktober 1850 folgte Balber einem Rufe an die Friedens-Gemeinde bei St. Charles, Mo., wo er acht Jahre mit großer Freudigkeit und mit weithin leuchtenbem Segen wirkte.

Bei der elften Vereinsstitzung, am 4. Juni 1847 in Centreville, JU., bei Pastor J. Knauß, wurde der Schullehrer Konrad Rieß auf ein Jahr lizenziert. Der allerdings unvollständige statistische Bericht von neun Pastoren aus ihren zwanzig Gemeinden ergibt 478 Taufen, 153 Konstirmierte, 134 Trauungen, 164 Beerdigungen.

Nachdem man schon jahrelang an einem Evangelischen Katechismus gearbeitet, wurde eine außerordentliche Sizung, die zwölfte, auf den 25. August 1847 in Gravois anderaumt, um das Werk zu vollenden. In dieser Versammlung wurde ein Komitee ernannt, das verlesene Manustript zu revidieren und drucksertig zu machen. Am 5. Oktober 1847 sand in Balzers Wohnung in St. Louis die endgültige Kevision statt; Balzer erhielt den Auftrag, das Manustript in Keinschrift zu bringen, dem Druck zu übergeben und die Korrektur sowie die Versendung zu bestorgen. Es wurden zunächst zweitausend Exemplare für die Summe von \$210.00 hergestellt.



Christian Schrenk.

Dies älteste Lehrbuch unserer Kirche, das unter dem Namen "Ebangelischer Katechismus" im Jahre 1847 erschien, hat fünfzehn Jahre lang, bis 1862, vortreffliche Dienste geleistet. Es ist eine tüchtige Arbeit und eine selbständige Leistung. Wenn auch an der Form und am Umfang (92 Seiten) sich manches aussehen läßt, so atmet boch der Katechismus einen durchaus biblisch christlichen Geist und erseht in etwas den Mangel eines eigens formulierten Bekenntnisses.

Bei der dreizehnten Vereinsversammlung, die vom 23. dis zum 27. Juni 1848 in der "oberen evangelischen Kirche" (St. Petri) zu St. Louis stattsand, wurde Pastor Christian Schrenk bei Colums bia, Ju., vorgestellt und als vierzehntes Vereinsglied aufgenoms

men. Lon 1852—1858 hat Paftor Schrenk an ber 1849 gegründeten Zions-Gemeinde in Evansville, Indiana, gewirkt, und dann nach fünfsjähriger Arbeit an der St. Johannes-Gemeinde zu St. Louis, bis zu feinem am 26. April 1882 erfolgten Heimgange noch weitere neunzehn Jahre jener Muttergemeinde in Evansville mit großer Treue und in reischem Segen gedient, so daß gerade durch ihn in jener Stadt ein tiefer und fester Grund für die Evangelische Kirche gelegt worden ist.

Diese Konferenz nahm eine Revision der Vereinsstatuten vor. Wir lassen dieselben hier folgen und machen auf den Bekenntnisparagraphen aufmerksam, indem wir die Fassung vom Jahre 1841 daneben stellen:

# Revidierte Statuten des Deutschen Evangelischen Kirchenvereins des Westens.

Endesunterzeichnete bilben einen Verein, welcher ben Namen führt:

# "Deutscher Evangelischer Kirchenverein des Westens." Kapitel I. Zweck bes Vereins.

§ 1. Zweck des Bereins ist: zur Begründung und Berbreitung der ebangelischen Kirche insbesondere, sowie zur Beförderung aller Ansstalten, welche die Ausbreitung des Keiches Gottes bezwecken, zu wirken.

1841.

"Die Glieber des Vereins erstennen die h. Schrift Alten und Neuen Testaments für das Wort Gottes und für die alleinige Nichtschur des Glaubens, und bekennen sich dabei zu der Ausslegung der h. Schrift, welche in den symbolischen Büchern der evang. Lutherischen und der ebang. reformierten Rirche Deutschlands niedergelegt ist, insofern dieselben übereinstimmen."

1848.

"Wir verstehen aber unter der evangelischen Kirche diejenige Kir= chengemeinschaft, welche die heili= gen Schriften des Alten und Neuen Testaments für das Wort Cottes und für die alleinige und untrüg= liche Richtschnur unseres Glaubens und Lebens erkennt, und sich dabei bekennt zu der Auslegung der heili= gen Schrift, wie sie in den symboli= schen Büchern der lutherischen und reformierten Kirche, als da haupt= fächlich find: die Augsburgische Kon= fession, Luthers Katechismus und der Heidelberger Katechismus, nie= dergelegt ift, infofern dieselben mit= einander übereinstimmen; in ihren Differenzpunkten aber halten wir uns allein an die darauf bezüglichen Stellen der heiligen Schrift, und bedienen uns der in der ebangeli= schen Kirche hierin obwaltenden Ge= wissensfreiheit."

- § 2. Sorge für treue und weise Führung des evangelischen Presbigtamtes.
  - § 3. Heranbildung von Lehrern und Predigern.

#### Kapitel II. Mitglieder des Vereins.

- § 1. Als stimmfähiges Mitglieb des Bereins kann aufgenommen werden: jeder ordinierte Prediger, der sich nach Kap. I, § 1, zur ebansgelischen Kirche bekennt.
- § 2. Jede Gemeinde, die sich in der Kap. I, § 1 ausgesprochenen Weise zur ebangelischen Kirche bekennt.
- § 3. Kandidaten des Predigtamtes und geprüfte Schullehrer, die sich nach Kap. I, § 1, zur ebangelischen Kirche bekennen, können als beratende Mitglieder aufgenommen werden.
- § 4. Bei der Aufnahme von Mitgliedern hat der Verein nicht allein das Bekenntnis des Aufzunehmenden zu berückfichtigen, sondern auch, ob derselbe ein gutes Zeugnis hat, daß er seinen Glauben durch einen gottseligen Wandel beweiset.
- § 5. Jebe aufgenommene Semeinde wird durch einen beglaubigsten Abgeordneten aus ihrer Mitte bei dem Bereine vertreten.

#### Kapitel III. Geschäftstreis des Vereins.

- § 1. Der Verein versammelt sich jährlich einmal. Die Sitzungen besselben nehmen am Donnerstag nach dem Trinitatisfeste, Morgens 9 Uhr ihren Anfang, und werden am folgenden Dienstag Abends besschlossen.
- § 2. Der Ort für die nächste Versammlung wird jedesmal am Schlusse ber vorhergehenden bestimmt.
- § 3. Jebe Sitzung wird mit Gefang und Gebet eröffnet und besschloffen. Ueberdies versammeln sich die Mitglieder des Bereins wähsend der Dauer ihres Zusammenseins jeden Morgen 8 Uhr zum gesmeinsamen Gebete.
- § 4. Nach Eröffnung ber Sitzung werden die Namen der stimmsberechtigten Mitglieder verlesen, und die Beglaubigungsschreiben der Abgeordneten von denselben dem Präsidenten übergeben, sowie die Entsschuldigungsschreiben der abwesenden Mitglieder der Versammlung mitgeteilt.
- § 5. Der Präsident eröffnet die Beratungen mit einem Berichte über seine Amtösihrung, worauf dann zur Wahl neuer Beamten gesschritten wird.
- § 6. Jeber Prediger des Vereins erstattet jährlich einen kurzen statistischen Bericht über seine Amtsführung und übergibt ihn schrifts lich dem Sekretär. Wer solches versäumt, wird in eine Ordnungsstrafe von einem Dollar genommen.
- § 7. Bei den jährlichen Versammlungen soll die Prüfung der vorhandenen Schuls und Predigtamtskandidaten stattfinden. Es wird dazu ein Komitee von wenigstens drei Mitgliedern ernannt, welches über die Prüfung zu berichten hat.

Die für tüchtig und bewährt befundenen Predigtamtskandidaten erhalten dann an dem folgenden Sonntage öffentlich und feierlich die Ordination.

Für Kandidaten, die während des Jahres fich melden follten, wird

ein stehendes Prüfungskomitee ernannt.

- § 8. Der Verein forbert in allen den Fällen, in welchen die Amtsführung ober der Wandel eines Mitgliedes Bedenken erregt hat, Verantwortung den demfelben; und es wird jedem Mitgliede zur Pflicht gemacht, folche Bedenken nach vorheriger Rücksprache mit dem Präsidenten offen auszusprechen.
- § 9. Der Verein nimmt in jeder Jahresversammlung Rücksprache über Befetzung der Gemeinden, welche Prediger bedürfen.
- § 10. Alle inneren und äußeren Angelegenheiten der einzelnen Gemeinden gehören nicht in den Geschäftstreis des Vereins. Jedoch bleibt es den Gemeinden unbenommen, die Vermittlung des Vereins in solchen Angelegenheiten nachzusuchen.
- § 11. Der lette Tag in den Jahreskonferenzen wird zum Teil zu Besprechungen über Amtserfahrungen, zum Teil zu Betrachtungen

über die Paftoralbriefe verwandt.

§ 12. Während der ganzen Dauer der Jahresversammlung wird täglich öffentlicher Gottesdienst in der Gemeinde, in welcher die Berssammlung stattfindet, gehalten. Die Anordnung desselben bleibt dem jedesmaligen Ortsprediger überlassen.

#### Rapitel IV. Beamte Des Bereins.

- § 1 Der Verein wählt alljährlich aus seiner Mitte burch Stimmenmehrheit einen Präsidenten, einen Sekretär und einen Kaffenführer. Keiner der Beamten darf öfter als zweimal hintereinander erwählt werden.
- § 2. Der Präsibent hat in allen Versammlungen bes Vereins den Vorsitz. Er hat die Entscheidung, wenn bei Abstimmung Stimmengleichheit stattsindet. Er ist ermächtigt, zur Erledigung vorliegens der Geschäfte bestimmte Komitees zu ernennen, und in dringenden Fälsen eine außerordentliche Versammlung zu berufen. Er hat gemeinsschaftlich mit dem Sekretär alle Prüfungssund Ordinationszeugnisse, sowie alle im Namen des Vereins erlassenen Schreiben und Dokumente zu unterzeichnen.
- § 3. Der Sekretär führt das Protokoll über alle Verhandlunsgen; er fertigt aus und unterschreibt alle Schreiben und Dokumente des Vereins; er hat die Papiere und das Siegel des Vereins aufzubeswahren.
- § 4. Der Kassenführer hat vom Sekretär gegen Quittung die Gelder des Bereins in Empfang zu nehmen, dieselben nach Anweisung des Präsidenten und des Sekretärs zu verausgaben, und jährlich Rechenung abzulegen.

### Kapitel V. Allgemeine Bestimmungen.

- § 1. Jebes Mitglieb bes Bereins hat allen Fleiß anzuwenben, zur Erreichung bes Bereinszweckes und das Gebeihen bes Bereins zu förbern.
- § 2. Jebes Mitglieb hat bei seiner Aufnahme in ben Verein bie Vereinsstatuten eigenhändig zu unterschreiben.
- § 3. Jedes Mitglied ist verpflichtet, der jedesmaligen Jahresverssammlung bis zu Ende beizuwohnen. Wer von zwei auseinander folsgenden Jahresversammlungen ohne genügende schriftliche Entschuldisgung entsernt bleibt, wird als ausgeschieden vom Vereine betrachtet.

Dasselbe findet ftatt, wenn ein Bereinsglied bie unter Rap. III,

§ 8, geforberte Verantwortung verweigert.

§ 4. Alle Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. Es müssen aber wenigstens zwei Drittel sämtlicher stimmfähigen Mitglies der gegenwärtig sein.

§ 5. Der Verein behält sich bas Recht vor, die gegenwärtigen Statuten mit Ausschluß von Kapitel I zu verändern; jedoch darf dies nur geschehen, wenn eine Mehrheit von zwei Dritteln aller stimmbez rechtigten Vereinsglieder dafür ist.

Gegeben in der Versammlung des Deutschen Evangelischen Kirschendereins des Westens zu St. Louis, Missouri, vom 23. dis 27. Juni A. D. 1848.

Diefelbe Versammlung tat die ersten Schritte zur Er ündung eines Predigersem in ars. Der Präses Pastor Wall hatte in seinem Berichte besonders betont, wie nötig und von wesentlichem Nugen für die Ausbreitung des Reiches Gottes im allgemeinen und für das Gedeichen der edangelischen Kirche im besonderen die Errichtung einer Anstalt zur Ausbildung von Lehrern und Predigern für die edangelischen Gemeinden sei. Die ernste Beratung über diesen wichtigen Gegenstand führte zu solgendem Ergebnis:

Befchloffen: 1. Daß, ehe die schriftliche Aufforderung an die benachbarten Gemeinden zur Mitwirkung bei Errichtung einer Bildungsanstalt für Lehrer und Prediger ergehe, ein bestimmter Plan dazu von

einem Romitee angefertigt werde;

2. beschloffen, daß das Komitee aus brei Predigern und bem Borftande ber ebangelischen Gemeinden in St. Louis bestehen sou, und

daß die drei Prediger Rieß, Balber und Wall fein follen;

3. beschloffen, daß das freundliche Anerbieten der Herren Pasto= ren Binner und Rieger, Zöglinge für das Predigt= und Schulamt un= entgeltlich vorbereiten, d. h. unterrichten zu wollen, dankbar angenom= men werde, solange kein Institut für ihre Ausbildung errichtet ist;

4. beschlossen, daß sofort bei günftiger Gelegenheit zur vorläu= figen Aufnahme von Aspiranten geschritten, ein Komitee zur Prüfung ber Aufzunehmenden ernannt und bis auf weitere Bestimmungen zur Aufnahme von Zöglingen bevollmächtigt werde. — Pastor Rieger wurde zum Präses und Pastor Balher zum Sekretär erwählt.



Die jetige (dritte) Kirche der St. Pauls-Gemeinde.

Am 12. und 13. Februar 1849 wurde ebenfalls in St. Louis (St. Petri) eine außerordentliche Konferenz abgehalten die vierzehnte Bersfammlung), wobei der Bau eines Seminars fest beschlossen und der Entwurf der Statuten der zu gründenden Anstalt beraten und angeswommen wurde. Es waren dem Verein in verschiedenen Gegenden von

Ilinois und Missouri zwölf Stellen zur Errichtung des Seminars ansgeboten. Die Wahl siel — auf ein fünfzehn Uder großes Stück Land, das ein deutscher Farmer, der nächste Nachbar des späteren Seminars, Namens Heinrich Nientamp, sientamp, sientamp,

Vom 7. bis zum 12. Juni 1849 fand in der St. Pauls-Semeinde zu St. Louis die fünfzehnte Bereinsberfammlung statt. Die Konferenzgemeinde wurde als allererste in den Kirchenberein aufgenommen. Ihr Delegat war Louis Schönemann; der wichtige Tag der Aufnahme ist der 7. Juni 1849.

Sieben Pastoren, die im vorhergehenden Jahre aus Deutschland eingetroffen waren und alsbald Arbeit gesunden hatten, traten jeht dem Kirchenberein bei: F. Birkner, R. Hoffmeister, H. Grote (Langenberger Verein); Th. Dresel und J. M. Krön = lein (Basel); Dr. G. Steinert und G. Weitbrecht. Der Kirchenberein zählte nunmehr einundzwanzig Pastoren.

Ginen wichtigen Fortschritt bedeutete die Gründung eines firchlischen Vereinsorgans. Man ernannte ein Komitee, bestehend aus den Pastoren Binner, Birkner und Köwing, das beraten sollte, in welcher

Weise ein solches ins Leben gerufen werben könne.

Auf Grund diefes Berichts murde beschloffen:

1. Daß der Verein sich für die Begründung eines ebangelischen Kirchenblattes erkläre und auch die ersten vier Monate die Garantie für die Kosten übernehme;

2. Daß das Blatt genannt werde: "Der Friedensbote," Herausgegeben von dem Deutschen Evangelischen Kirchenverein des Westens;

3. Daß die Redaktion des Blattes dem Pastor Binner übergeben

merbe:

4. Daß Pastor Balher ben Pastor Binner bei ber Redaktion unsterstütze, namentlich durch Uebernahme ber Korrektur und ber Rechsnungsführung;

5. Daß die erste Nummer des Blattes wo möglich Mitte Dezem= ber dieses Jahres, mit dem Titel für Januar 1850, erscheine und ber=

fandt werbe.

Der Seminarbau nahm selbstverständlich das Hauptinteresse ber Versammlung in Anspruch, und es wurde beschlossen, daß die Grundsteinlegung am vierten Juli 1849 stattfinden solle.

In einer außerorbentlichen Versammlung (13. und 14. Februar 1850) zu St. Louis (St. Petri) wurde Pastor Wilhelm Binner

zum Professor und Dietrich Kröhnke zum Verwalter bes Seminars erwählt.

Am 30. Mai 1850 wurde die regelmäßige Jahreskonferenz in der Kirche der Gemeinde, deren Seelsorger Pastor Rieger bamals war, am Charette, Warren Co., Mo., (Holstein) eröffnet. Der Präsident J. Rieger stattete den Bericht über seine Amtsführung ab, und es wurde ihm von seiten des Vereins der herzlichste Dank ausgesprochen für den unermüdlichen Eiser, womit er namentlich der Seminarangelegenheiten sich angenommen hatte. Für das nächste Jahr wurden G. W. Wall zum Präsidenten, Dr. G. Steinert zum Sekretär und A. Balher zum Schahmeister gewählt. Zunächst knüpsten sich die Verhandlungen an einige Beschlüsse der vorjährigen Konferenz. Die Herauß ab ab ee in es evangelischen nötig erkannt und deshalb beschlossen, daß das für Ausarbeitung eines solchen ernannte Komitee in seiner Wirksamkeit bleiben solle.

Als man zur Beratung über bas Seminar bei Mar= thas ville schritt, sprach zuerst Rev. David Dimond als Abgeord= neter der Preschterianischen Spnode von Missouri und drückte im Auftrage berselben die herzlichste Teilnahme an der Ebangelischen Kirche bes Westens aus. "Wir fühlen es alle recht wohl," äußerte er unter anderem, "daß ein gemeinsames Wirken von großer Bedeutung ift, lei= der aber hat uns bis jett die Gelegenheit gefehlt, unmittelbar auf die hier zu Lande lebenden Deutschen einzuwirken. Wir nehmen daher den herzlichsten Anteil an eurem Unternehmen, ein Prediger= und Leh= rerseminar zu errichten, weil wir dies als eine sehr geeignete Weise er= kennen, das Reich Gottes auf Erden zu fördern, indem durch Bildung tüchtiger Geistlichen der Weg gebahnt wird, die Erkenntnis des Heils am schnellsten unter ber Maffe bes Volkes zu verbreiten. Ueberhaupt finden die wissenschaftlichen Bestrebungen ber Deutschen auf religiösem Gebiete unter uns alle Anerkennung, und wir fühlen uns euch für die Leiftungen eurer Theologen zu großem Danke verpflichtet, was für uns ein Antrieb mehr ift, euer Unternehmen nach Kräften zu unterstüten."

Die provisorischen Beschlüsse der im Februar abgehaltenen Konsferenz wurden bestätigt und damit die Wahl des Pastor W. Binner zum Prosessor des Seminars und des D. Kröhnke zum Verwalter des

felben definitiv festgestellt.

Am Konferenzsonntage, dem 2. Juni, fand die Ordination der Kandidaten K. Kieß, D. Kröhnte und L. Austmann statt, die am Tage darauf in Gemeinschaft mit J. Will, der 1848 mit Th. Dresel aus dem Basler Missionshause nach Amerika gekommen war, in den Kirchenderein aufgenommen wurden. Der Verein zählte jetzt fünfsundzwanzig ordinierte Pastoren, don denen zwanzig anwesend waren.

Die feierliche Verpflichtung der beiden ersten Seminarbeamten, des Professors und des Verwalters, wurde im Namen des Kirchenber=

eins durch den Präses G. W. Wall am 4. Juni in dem Abendgottes= bienste vollzogen, mit welchem die Konferenz beschlossen wurde. Prossessor Binner sprach über seine Stellung zu dem übernommenen Amte, wobei er ausging von dem Worte des Apostels: "Uns ist bange; aber wir verzagen nicht." 2. Kor. 4, 8.

Aus ganz sonderlich freudig ergriffenen Herzen erklang am Schluß das: "Nun danket alle Gott!" Und als das Amen des Segens in seiserlicher Stille verhallt war, schallte es nochmals in vollem Chore vom Blockfirchlein in den stillen Abend und weithin in den dunkeln Wald hinaus wie aus einem Herzen und einem Munde:

Gott Nater, dir sei Preis hier und im Himmel droben; Gott Sohn, Herr Jesu Christ, Wir wollen dich stets loben; Gott heil'ger Geist, dein Ruhm Erschalle mehr und mehr! D Herr, Dreieiniger Gott Dir sei Lob, Preis und Ehr!

\* \* \*

Die Namen aber der fünfundzwanzig Pastoren, die am Ende des ersten Jahrzehnts den Deutschen Ebangelischen Kirchenberein des Westens bilbeten, nach der Zeit ihrer Aufnahme geordnet, sind diese:

| Name und Wohnort<br>Anno 1850.                                | Seburtstag und<br>Seburtsort.                | Aus=<br>bildung     | Auf=<br>  nahme | Todestag.                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Joh. Jakob Rieft,<br>St. Louis, Mo.                           | 5. Mai 1811,<br>Tuttlingen,<br>Württemberg.  | Bafel               | 1840            | 8. Juli 1855,<br>St. Louis, Mo.                    |
| <b>Georg W. Wall</b> ,<br>St. Louis, Mo.                      | 25, Februar 1811,<br>Owen, Württems<br>berg. | Bafel               | 1840            | 21. April 1867,<br>St. Louis, <b>Mo.</b>           |
| <b>Joseph A. Rieger.</b><br>Charette, Warren<br>Co., Mo.      | 23. April 1811,<br>Aurach, Bahern.           | Bajel               | 1840            | 20. August 1869,<br>Fefferson Cith,<br>Mo.         |
| <b>Joh. Jaf. Anauß,</b><br>Centreville, St.<br>Clair Co., Jl. | Schorndorf,                                  | Bafel               | 1844            | 10. März 1881,<br>Millstadt, St.<br>Clair Co., JU. |
| <b>Joh. Chrift. Jung,</b><br>Quinch, JU.                      | 13. März, 1819,<br>Oßweil, Würt-<br>temberg. | Basel               | 1845            | 10. Juni 1886,<br>Chamois, Mo.                     |
| Joh. Fr. Köwing,<br>Second Creek,<br>Gasconade Co.,<br>Mo.    | 29. April, 1807,                             | Privat=<br>ftudium. | 1845            | 22. Nov. 1883,<br>St. Louis, Mo.                   |

| Name und Wohnort                                                             | Geburtstag und                                   | U113=                                  | Auf=  |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Anno 1850.                                                                   | Geburtsort.                                      | bildung                                | nahme | Todestag.                                                                   |
| <b>Rafpar H. Bobe,</b><br>Femme Ofage,<br>Mo.                                | 14. März 1814,<br>Schledehausen,<br>Hannober.    | Seminar=<br>und<br>Pribat=<br>ftudium. | 1845  | 11. März, 1892,<br>Belleville, JU.                                          |
| <b>Wilhelm Binner,</b><br>Prof. des Semi=<br>nars bei Mar=<br>thasbille, Mo. | Preußen.                                         | Univerfi∍<br>tät.                      | 1846  | 26. März 1875,<br>Karfreitag,<br>Plymouth, Wis                              |
| <b>Adolf Balțer,</b><br>St. Louis, Mo.                                       | 16. Mai 1817,<br>Berlin.                         | Univerfi=<br>tät.                      | 1846  | 28. Januar 1880,<br>St. Charles, Mc                                         |
| <b>Wm. Schünemann,</b><br>bei St. Charles,<br>Mo.                            | 15. Januar 1814,<br>Hajen, Hannober.             | Rauhes<br>Haus.                        | 1846  | 30. April 1896,<br>St. Charles, Mc                                          |
| <b>H. Eppens,</b><br>Edwardsville, JU.                                       | 1. Dezember 1815,<br>Haftedt bei<br>Bremen.      | Rauhes<br>Haus.                        | 1846  | 12. Dez. 1884,<br>Lockport, N. Y.                                           |
| <b>Heinrich Tölfe,</b><br>Bethlehem,<br>Knox Co., Ind.                       | aus Lippe.                                       | Barmen                                 | 1846  | Anno 1852 ehren<br>voll entlassen.                                          |
| <b>Johannes Wettle,</b><br>Belleville, JU.                                   | 7. Dezember 1819,<br>Günsbach, Elfaß.            | Basel                                  | 1846  | 26. Dezember 1888<br>La Salle, III.                                         |
| <b>Christian Schrenk,</b><br>New Orleans,<br>Louisiana.                      | 19. April 1819,<br>Schwenningen,<br>Württemberg. | Bajel                                  | 1848  | 26. April 1882,<br>Evansville, Ind                                          |
| <b>Seinrich Erote,</b> St. Johns Creek, Franklin Co., Mo.                    | 19. Dez. 1815,<br>Hiddesen, Lippe.               | Barmen                                 | 1849  | 15. August 1853,<br>Pleasant Grove<br>Cooper Co., Mo                        |
| <b>Karl Hoffmeister,</b><br>Pleafant Grove,<br>Cooper Co., Mo.               | 14. Nov. 1819,<br>Billerbeck, Lippe.             | Barmen                                 | 1849  | 20. Nov. 1897,<br>Primrofe, Ja.                                             |
| <b>Theo. H. Drefel,</b><br>Burlington, Ja.                                   | 1. Februar 1822,<br>Altena, Westfalen.           | Basel                                  | 1849  | 22. Mai 1887,<br>Albanh, N. Y.                                              |
| <b>J. G. M. Arönlein,</b><br>Franklin,<br>Lee Co., Ja.                       | 8. Oftober 1811,<br>Segniţ, Bahern.              | Bafel .                                | 1849  | 21. März 1882,<br>Bielefeld,<br>Wejtfalen.                                  |
| <b>Dr. G. Steinert,</b><br>Waterloo, JU.                                     | 7. Nov. 1813,<br>Nahnis,<br>Prov. Sachfen.       | Universi=<br>tät,                      | 1849  | 15. April 1876,<br>Waterloo, Jll.                                           |
| Friedrich Birkner,<br>3. J. Charette,<br>Barren Co.,<br>Mo.                  | 12. Nov. 1824,<br>Erlangen,<br>Bahern.           | Univerfi=<br>tät.                      | 1849  | 10. April 1862,<br>Erlangen,<br>Bahern.<br>(War im Herb<br>1854 park Poutle |
| 1                                                                            |                                                  |                                        |       | 1854 nach Deutschand zurückgekehr                                           |

| Name und Wohnort<br>Anno 1850.                                                     | Geburtstag und<br>Geburtsort.                     | Aus=<br>bilbung     | Auf=<br>  nahme | Todestag.                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wotth. Weithrecht,<br>Horse Prairie,<br>Nandolph Co.,<br>Illinois.                 | Württemberg.                                      | Univerfi≠<br>tät.   | 1849            | Trat Anno 185 <b>4 zu</b><br>einer anderen <b>Air</b> ≈<br>che über.          |
| <b>Joh. Georg Will,</b><br>St. Fohannes,<br>Warren Co.,<br>Missouri.               | 22. Oftober 1821,<br>Hebelfingen,<br>Württemberg. | Bafel               | 1850            | 2. Sept. 1898,<br>Mehlville, <b>Mo</b> .                                      |
| Konrad Rieß,<br>Bloomington<br>(Muscatine), Ja.                                    | Tuttlingen,<br>Württemberg.                       | Privat≤<br>studium. | 1850            | Zuleţt in Holstein,<br>Mo., fehrte Unno<br>1868 nach seiner<br>Heimat zurück. |
| <b>Dietrich Kröhnte,</b><br>Verwalter des Ses<br>minars bei Mars<br>thasville, Mo. | Hannover.                                         | Privat≥<br>∫tudium. | 1850            | 1. August 188 <b>2,</b><br>Rođ Run, JI.                                       |
| Louis Austmann,<br>Posey, Co., Ind.                                                | 7. Oktober 1816,<br>Lemgo, Lippe.                 | Pribat=<br>studium. | 1850            | 9. Oktober 1897,<br>St. Louis, <b>Mo.</b>                                     |

Nach Staaten verteilt waren in Missouri 13, in Ilinois 6, in Jowa 3, in Indiana 2, in Louisiana 1.

Die einzige Spnodalgemeinde (St. Pauls in St. Louis) war 1849 aufgenommen worden.

#### Drittes Kapitel.

# "Der Friedensbote" und das Predigerseminar bei Marthasville, Missouri.

Der Frieden sbote ist von Anfang an der treueste Fürssprecher und Mitarbeiter unseres Werkes gewesen. Er hat allezeit für dasselbe die dankenswerteste Handreichung getan, sowohl durch das, was er den Lesern bringt, als auch durch das, was er dafür an äußeren Mitzteln erwirbt. Dieser Dienst nach beiden Seiten hin wächst mit seinem inneren Werte und mit seiner Verbreitung. Beides zu mehren, sollte unserer Synode angelegene Sorge bleiben. Die erste Nummer des Kirchenblattes trägt solgende Aufschrift:

# Der Friedenshote.

Herausgegeben von bem Evangelischen Kirchenverein bes Westens.

Ephes. 4, 3. "Seid sleißig, zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens!"

### Jahrgang 1. St. Louis, Mo., den 1. Januar 1850. No. 1

Es erscheint monatlich ein Bogen. Der Preis ist ein halber Dollar für den Jahrgang, in Borausbezahlung. Der nach Abzug der Kosten sich herausstellende Geldüberschuß ist für das Evangelische Seminar bei Marthasville, Warren Co., Mo., bestimmt.

Von 1858 an verdoppelte der Friedensbote feine Botengänge und zwar für ben alten Botenlohn. Erft mit Januar 1869 wurde ber Preis auf einen Dollar erhöht. Gebruckt murbe ber Friedensbote in St. Louis, bis bas Seminar in ben Besitz einer eigenen Presse kam. Die erste in der Seminar-Druckerei hergestellte Nummer ist vom 1. August 1852. Fünfzehn Jahre lang haben die Seminaristen in ihren Freiftunden torrigieren und bie Bogen falgen geholfen. Bu= weilen begleiteten fie gleichsam als Schutwache die kostbare Ladung. wenn fie in großen Saden acht Meilen auf bem Ochfen= ober Gfel= wagen bamaliger Zeit zur Post befördert wurde. Die Professoren Binner von 1850—1857 und Frion von 1857—1867 waren bie ersten Redakteure. Da sich biefelben ohne alle besondere Vergü= tung ber Arbeit unterzogen, so warf ber Friedensbote trot ber an= fänglich geringen Leserzahl schon in ber erften Zeit alljährlich einen fleinen Reingewinn für die Seminarkaffe ab. Im Jahre 1850 mur= ben 1100 Eremplare verfandt; 1859 war die Abonnentenzahl auf

2800 gestiegen, und der Reinertrag belief sich auf \$353. Sieben Jahre später (1866) konnte von 4320 Substribenten und von einem Uebersschuß von \$643 berichtet werden.

Gleich die erste Nummer ließ merken, daß die Redaktion sich in kräftigen Händen befinde. Nach dem längeren, gediegenen Borwort, das niemand über den Zweck des Friedensboten im unklaren läßt, folgt eine Abhandlung, "Die Evangelische Rirche," die in den folgensden Nummern fortgeseht wird. Dann findet sich ein Bericht über das "Missionssest in St. Louis, Mo.," welches am 21. Oktober 1849 von den drei deutschen Evangelischen Gemeinden gemeinschaftlich geseiert worden war. Die "Einweihung der Evangelischen Rirche auf der Horfe Prairie, Randolph Counth, Ilinois." am 9. September 1849 wird ausführlich beschrieben. Am Schluß erscheint "Das Deutsch-Svangelische Seminar bei Marthasville." Es werden durch Pastor Joseph Rieger Mitteilungen über die am 4. Juli 1849 ersolgte Grundsteinlegung gemacht und die dis Mitte November eingegangenen Beiträge für den Seminarbau bekannt gegeben. Diese erste Quittung über "Liebesgaben für das Predigerseminar" mag hier eine Stelle finden:

| Von   | Femme S  | Isage, evangel. Gemeinbe                   | 3 40.50 |
|-------|----------|--------------------------------------------|---------|
| - 11  | Charette | (Holftein) "                               | 25.00   |
| #     | St. Cha  | rles (Friedens) "                          | . 87.00 |
| 11    |          | g (nördl.) "                               |         |
| 41    | "        | (fübl.) "                                  | 55.00   |
| 11    | u        | St. Paul "                                 | 6.35    |
| - 11  | u        | Kollekte in der Abendversammlung nach dem  |         |
|       |          | Missionsfeste, St. Louis, den 21. Oktober  |         |
|       |          | 1849                                       | 21.55   |
| 11    | "        | W. H. Gilman                               | 33.97   |
| 41    | · · ·    | Mrs. Webb                                  | 7.00    |
| 11    | "        | 7. Dr. St                                  | 6.50    |
| 41    | n n      | Frau. Schrader                             | 50.00   |
| 11    | и        | Frau Hanrath                               | 0.50    |
| 11    | Grapois. | evang. Gemeinbe                            | 105.65  |
| и     |          | on und Mount Sterling, evang. Gemeinde     | 57.00   |
| 11    |          | eunde am Gasconade                         | 1.00    |
| 41    |          | }                                          | 1.00    |
| Grina |          | velen, von christlichen Frauen dargebracht | 15.00   |
| ~~~   |          |                                            |         |

Bufammen......\$633.42

In der Meinung, das Seminar sei zum Einzug fertig, war Prosfessor Binner mit seiner Familie schon am 27. Mai 1850 von St. Louis nach Warren Counth gekommen. Da galt es aber, erst eine kleine Wartezeit durchzumachen. Noch war keine Stube im neuen Hause bewohndar. Er bezog deshalb die benachbarte Farm von Heins



Inspektor W. Binner.

rich Nienkamp, wo auch die meisten Zöglinge bereits einquartiert waren. Um Tage nach dem Schlusse der Konferenz kam zahlreicher Besuch zu Pferde und zu Wagen vom Charette (Holstein) her. Die Glieder des Kirchenvereins wollten, einmal so nahe dabei, doch auch die neue Pflanzstätte evangelischer Prediger in Augenschein nehmen. Sie freuten sich des festen Gebäudes, sammelten sich unter einem schöenen Baume und sangen mit Begeisterung den kräftigen Kampse und

Siegespfalm: "Gin feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen!" Dazwischen hielt Pastor J. Rieß ein inniges Gebet, dem Herrn und seiner weiteren Obhut und Hilse die Anstalt besehlend. Prossessor Binner begann in den folgenden Tagen, so gut es die Verhältsnisse erlaubten, die Unterrichtsstunden, und freute sich mit den Zögslingen, daß der Herr zum Anfange geholsen.

Unterbessen war Pastor Kieger unermüblich in seiner Arbeit und Fürsprache für das Seminar. Wer mag zählen, wie oft er zur Zeit des Baues mit seinem bekannten Ponn den Weg vom Charette nach dem Seminar gemacht, und wie viel Wege in die Umgegend und nach St. Louis! Und wer kann nachrechnen, wie viel Hilse er von da und dorther aufgebracht. Sin einzelner Fall nur sei hier erwähnt, weil er den teuern Mann charakterisiert.



Das alte Predigerseminar und Collegegebäude bei Marthasville, Mo.

Als der Einzug in das Seminar stattfinden sollte, kündigte Rieger es seiner Gemeinde am Sonntag vorher etwa so an: "Die Seminarleute wollen einziehen, da kommen sie ins leere Haus und haben nichts in Rüche und Reller; wir als Nachdarn sollten dafür sorgen!" Ein freudiges Ja nickte ihm entgegen. So wurde denn alsbald versabredet, zwei Farmer sollten Gespanne stellen, und mit diesen werde Rieger zwei Seminaristen bei allen Farmern umhersenden, Lebenssmittel zu kollektieren. Am bestimmten Tage kamen die beiden Gespanne zum Pfarrhause, und die Seminaristen schickten sich an, sich mit ihnen auf den Rollektenweg zu machen. Da kommt Rieger nochsmals heraus, ruft den einen Seminaristen herbei und bindet ihm einen

Strick um ben Leib (einen folden, womit man Rühe und Kälber ansbindet), so zwar, daß die beiden Enden vorne herabhängen, etwa so, wie die Kapuziner den Strick um den Leib tragen. "So, sagte er, nun gehen Sie!" — "Aber, Herr Pastor Rieger," sagte der Seminarist, "die Leute werden sich ja wundern, wozu ich den Strick um den Leib habe." — "Daß sollen sie eben; und wenn jemand fragt, so sagen Sie nur, Pastor Rieger hat mir den Strick umgebunden, falls jemand dem Seminar eine Kuh schenken wolle; denn eine Kuh muß man doch notwendig haben!" — Daß leuchtet dem Seminaristen ein, und er geht mit seinem Strick ab. Gefragt wurde er an jeder Farm, aber eine Kuh wollte niemand opfern. Endlich kamen sie zu einem betagten Chepaare; diese lieben Leute waren bereit, auch eine Kuh samt dem Kalbe zu schenken. Un Lebensmitteln kam so viel zusammen, daß die Seminarbewohner wochenlang sich davon nähren konnten.

Am 28. Juni 1850 konnte Professor Binner mit den Zöglingen endlich in das Seminar eins ziehen. Nachdem sie dazu den Tag über die nötigen Borkehrungen getroffen und nach dem Abendessen noch einmal mit ihren bisherigen Hausgenossen sich zum Gebet vereinigt hatten, zogen sie bei sternhellem Abend hin, unter dem Gesange des Liedes:

Gehe mit mir aus und ein, Jesus Christus, meine Liebe! Laß mich beine Wohnung sein, Daß mich keine Not betrübe; Wo du bist, da weicht die Not, Wo du waltest, flieht der Tod.

She sie in das neue Haus eintraten, vereinte Professor Binner sich mit den Zöglingen nochmals zu dem ernsten Gelübde, allezeit ihres Beruses eingedenk zu sein und in allen Dingen die Shre dessen zu suchen, von dem sie solchen Berus empfangen; und aus vollem Herzen erklang das: "Ich din dein! Sprich du darauf dein Amen!" und das: "Die wir uns allhier beisammen finden" hinauf zu dem, der ihre Zuversicht und Stärke bleiden sollte.

Die sechs Seminaristen aber, die an jenem Abende in das Seminar einzogen, waren in der Reihenfolge, wie sie aufgenommen wurben, folgende: R. Witte, G. Maul, H. Hanrath, W. Rampmeier, R. Sautter, P. Welsch. Dazu kam am 6. Juli als siebenter: R. Nestel. Giner von diesen, R. Sautter, schied bald wieder aus, und ein anderer, H. Hanrath, wurde schon am 10. September 1850 in die selige Ewigkeit abgerusen. Damit sank die Zahl der Seminaristen im ersten Schuljahr 1850—1851 auf f. ünf herab.

Mit dem 1. Juli begann im Seminar die regelmäßige und gesordnete Tätigkeit. Der Unterricht von täglich vier Stunden konnte seit dem November 1850 auf sechs außgedehnt werden, da zu jener Beit Pastor Friedrich Birkner als Mitarbeiter eintrat und so das Bersprechen erfüllte, welches der Verein bei der Konferenz freubig entgegengenommen hatte. Das Bäumlein war nun gepflanzt und sing an, unter sich zu wurzeln und zu treiben und bald auch die ersten Früchte zu bringen. Zwei der Zöglinge, K. Witte und G. Maul, konnten dem Vereine bei der Konferenz in der Salems-Kirche zu Quinch, Ju., zur Prüfung und Ordination empfohlen werden, weil







G. Maul.

sie bereits vor der Eröffnung des Seminars von den Pastoren Binner und Rieger Unterricht empfangen hatten. Am 24. Juni 1851 wurben sie in Quinch zum heiligen Amte geweiht und am 30. Juli in
seierlicher Weise aus dem Seminar entlassen. Diese Erstlinge
traten sofort in die Arbeit, G. Maul in Augusta, St. Charles Co.,
Mo., und R. Witte auf der Grand Prairie, Washington Co., In.

Am 1. Oktober 1851 erschien zum ersten Male die seits bem jedes Jahr befolgte Aufforderung an unsere lieben Gemeinden, am Reformationsfeste sich zur Fürbitte für unser Seminar zu vereinigen und an demselben eine Kollette zum Besten desselben zu fammeln, in folgender Fassung:

#### Aufruf

an die Deutsch-Evangelischen Gemeinden in Nord-Amerika.

Unabe und Friede zubor!

Geliebte Brüder in Chrifto, die Ihr mit uns bekennet und glaubet, daß in Chrifto Jefu allein das Heil und ewiges Leben und Seligkeit ift und barum mit aufmerkfamen Bliden begleitet bie Ausbreitung des Evangeliums und den Ausbau der Kirche Christi, Ihr wifset, wie ernst bisher der Evangelische Kirchen-Verein des Westens bedacht gewesen, das Evangelium von Christo zu bringen unsern Mit= chriften beutscher Zunge, Ihr wiffet, wie wir, so viel an uns ift, um dem Mangel an Lehrern und Predigern abzuhelfen, das Prediger= Seminar bei Marthasbille gebaut und aus bemfelben bereits zwei Prediger ausgefandt haben zum Dienft in dem Weinberge des Herrn. Ihr wiffet aber auch, daß wir folches Werk unternommen haben in ber Zuversicht, daß alle Evangelischen Gemeinden baran helfen, und dasfelbe als ein Werk des Herrn, und darum als ein zugleich ihnen aufgetragenes, ansehen werden, Ihr wisset, daß wir es nicht fort= führen können, fo Ihr Guch nicht in Gurem Gewiffen für verpflichtet haltet, mitzuarbeiten. Daß Ihr foldes wiffet, das habt Ihr burch Eure tätige Teilnahme, durch Fürbitte und Handreichung bereits bewiesen. Wohlan, laffet uns wirken, so lange es Tag ift, ehe benn bie Nacht kommt, da niemand wirken kann! Laffet uns nicht matt und mübe werden, damit wir dem Urteile entfliehen, welches der Herr auß= gefprochen über alle, die sein Werk läffig treiben! Denn anfangen im Namen des herrn ist köstlich, fortfahren ist köstlicher, aber selig ift, wer beharret bis ans Ende!

Geliebte Brüber in Christo! Es pflegen Evangelische Gemeinden alljährlich das Andenken an die Reformation festlich zu begehen an dem Sonntage, welcher dem 31. Oktober am nächsten liegt, und dem nach werdet Ihr diesmal wahrscheinlich am zweiten Novem ber das Reformationsfest seiern. Wir wenden uns an Such mit der herzlichen Bitte:

gebenket bei dieser Festseier auch unseres Prediger-Seminars, durch welches unsere Gemeinden mit Predigern des teuern Svangeliums von Christo sollen versorgt werden; gedenket bei dieser Festseier unseres gemeinsamen Glaubensgrundes und vereinigt Guch alle zu christlicher Fürditte und Hand-reichung für unser Haus. Wir bitten Guch: bezeuget die Gemeinschaft des Glaubens auch dadurch, daß Ihr alle an dem genannten Tage in Euren Gotteshäusern eine Kollekte veranstaltet für das Evangelische Prediger-Seminar.

Und alfo laffet uns zugleich bei diefer Festfeier im Geiste einander bie hand reichen in dieser ernsten Zeit zu dem Gelübde: "Laffet

uns halten an bem Bekenntnisse ber Hoffnung und nicht wanken; benn er ist treu, ber sie ver= heißen hat!"

Die Enade sei mit Guch allen! Amen.

Im zweiten Schuljahre 1851—1852 befanden sich folgende sie ben Zöglinge im Seminar: Wilhelm Kampmeier, Peter Welsch, Karl Nestel, Michael Kruse, Philipp Grebel, Philipp Wagner, Albert Schorh; die drei letten waren vom "Evangelischen Kirchenverein in Ohio" unserem Seminar zur Ausbildung überwiesen. Man fühlte es schmerzlich, als Pastor Birkner, welcher sich mit viel Gifer und Hingabe, ohne einen Anspruch auf Vergütung an der Erteilung des Unterrichts beteiligt hatte, im September 1851 das Seminar verließ, um die Pfarrstelle in Hermann, Mo., anzutreten. Von da an mußte Prof. Binen er den Gesamtunterricht erteilen; nur im Gesange und in der engslischen Sprache unterrichtete der Verwalter Pastor Kröhnke. Der Ansang des allerersten Jahresberichts des ersten Seminar-Direktoriums (Juni 1852) lautet folgendermaßen:

"Das Direktorium beginnt seinen Berwaltungsbericht mit Lob und Dank gegen den gnädigen und treuen Herrn; denn er hat unseren Kleinglauben beschämt und sich über Bitten und Verstehen zu unserer jungen Anstalt bekannt, also daß wir heute einen Sedenkstein aufrichten und rühmen dürken: "Bis hierher hat uns der Herr geholfen!" Die Herzen der Vereinsglieder waren ergriffen, und freudig erregt von dem, was der Vereinsglieder waren ergriffen, und freudig erregt von dem, was der Vereicht zu sagen wußte, sang die Versammlung den ersten Vers des Seminar-Hausliedes: "Unser Haus, Herr, segne du! u. s. w." Dies Lied, welches im "Alten Seminar" viel und oft, in der späteren Zeit wohl seltener, aber doch immer noch häusig gesungen ist und die Geltung des "Hausliedes" erlangt hat, möge hier ganz folgen. Als Versasser gilt Pastor Fr. Birkner. Daß dieses Gebetslied manche Erhebung und Freude, manche Stärkung des Glaubens und manche Ermunterung zur Treue den Hausbewohnern gebracht hat, brauchen wir wohl nicht zu sagen.

Hauslieb für bas Evangel. Prebiger=Seminar bei Marthasville, Mo.

Unfer Haus, Herr segne du! Unfer Haus, das baue du! Du der Herr im Haus alleine, Wir als deine Hausgemeine; Unfre Leuchte nur dein Wort, Regiment dein Geist, der Hort. Ms ein Pniel auf es richt, Da wir schau'n dein Angesicht; Ms ein Bethel, da die Scharen Deiner Engel uns bewahren; Emmaus, da an dem Mahl Selbst du teilnimmst allzumal. Ms ein Rama steh es hier, Gang erfüllt bom Geift bon dir, Auszurüsten beine Anechte Dir zum Dienst nach beinem Rechte, Deiner Guld fein Ende haben; In Propheten Araft und Mut, In Apostel Liebesglut.

Als ein Kana, da in Wein Wasser muß gewandelt sein; Mis ein Zarpath, da die Gaben Ein Bethanien=Bruderfreis, Der dich in der Mitte weiß.

Ms ein Rion, da allein Dir sie Lobgesänge weihn; Rreuzesstätt - in dir zu sterben; Tabor — um die Kron zu werben; Ein Moria, da dem Herrn Jeder gibt das Liebste gern!

Während ber Jahresversammlung, die in der Gemeinde im nörd= lichen Teile von St. Louis, St. Petri, stattfand, empfingen die beiben Seminaristen W. Kampmeier und R. Nestel am 16. Juni 1852 die Ordination.

Auf Vorschlag des Direktoriums in feinem Berichte wurde beraten, ob es nötig und möglich fei, einen zweiten Lehrer für das theologische Fach im Seminar anzustellen. Nach Erwägung der Umstände wurde die Notwendigkeit erkannt und einstimmig beschlossen, daß so= balb als möglich ein geeigneter zweiter Lehrer am Seminar angestellt und das Direktorium beauftragt werbe, die dazu erforderlichen Schritte gu tun. Bereits im Januar bes folgenden Jahres finden wir ben neuen Professor im Predigerseminar.

In der Aprilnummer des Friedensboten bom Jahre 1853 lefen wir barüber folgendes:

"Das Evangelische Seminar ist biesen Winter auf unerwartete Weise vom Herrn heimgesucht worden. Professor Binner wurde, als er am 3. Abbentsonntage 1852 bon gehaltenem Gottesbienfte wieber heimritt, von dem Pferde abgeworfen und brach ein Bein fo nahe am Süftengelenke, daß er mehrere Wochen in einer Lage liegen mußte, welche das Unterrichten unmöglich machte. Es stellte sich jett klar heraus, was schon bei der letten Jahrestonfereng war erkannnt wor= ben, daß ber Unterricht ber Seminaristen ber Gefahr langwieriger Unterbrechung preisgegeben fei, folange berfelbe einem einzigen Lehrer obliege. Aber ber Herr wollte unser Haus nicht zu schwer heimsuchen. Auf Grund der Konferenzbeschlüffe hatte das Direktorium schon im Berbste 1852 ben Paftor Andreas Frion, ber bom Baster Miffionsinspektor Josenhans kräftig empfohlen war, provisorisch zum zweiten theologischen Lehrer berufen. Besondere Verhältniffe hatten seine Ankunft verzögert. Kurz vor Weihnachten waren sie beseitigt. und P. Andreas Frion eilte Anfang Januar von New Nork nach bem Westen. Er kam trot bes bamals ungünstigen Wetters und Weges nach St. Louis und von dort bis zu P. A. Balter bei St. Charles, Mo. Die Weiterreise schien unmöglich wegen ber grundlos geworbenen Straße. Aber ber Herr wußte zu helsen. Ein Farmer aus der Friebens-Gemeinde erklärte: "Um Geld für keinen Preiß, aber um der Not willen, unter der das Seminar leiden könnte, will ich mein Gespann geben!" und sein Arbeiter war ebenso willig. So hatten wir die Freude, den ersehnten Mitarbeiter am 22. Januar 1853 in unserm Hause eintreffen zu sehen. Er ging gleich rüstig ans Werk. Und da dis dahin P. Rieger jede Woche auf einige Tage ins Seminar gekommen war, den Seminaristen Unterricht zu erteilen, auch Prosessor Vinsener, dann und wann eine Stunde gegeben hatte, so war der Verlust für die Seminaristen viel geringer, als wir ansangs befürchten mußten. Preiß sei dem treuen Herrn, der auch hierbei wieder unser Haus seine gnädige Fürsorge hat erfahren lassen."

Ende Mai 1853 fand die Jahreskonferenz in der Gemeinde im füdlichen Teile von St. Louis (St. Markus) statt. Die Anstellung des zweiten Professors wurde freudig und zudersichtlich bestätigt und dem Direktorium dessen Einführung in sein Amt übertragen. Diese wurde auf den 15. Juni anderaumt. An demselben Tage sollte auch die Entlasson der bei der Konferenz am 31. Mai ordiniert wors den war. Und die Doppelseier sollte dadurch eine dreisache werden, daß sie abgehalten wurde in dem neuen Druckereis und Wirtschaftssgebäude, welches damit seine Weihe empfing.

Die meisten Elieber bes Direktoriums trafen zu dieser Feierlich= keit im Seminare ein. Pastor Fr. Birkner aus Hermann, Mo., voll= zog die Einführung des Prof. A. Frion und hielt dabei eine geist= volle Rede. Er sagte unter anderem:

"Wer hatte gebacht, als vor einigen Jahren hier mitten im Bufch vor einer gahlreichen Versammlung der hier anwesende Bruder ben Grundstein zum erften Gebäude legte (P. Rieger am 4. Juli 1849), und das war im eigentlichen Sinne bes Wortes eine Glaubenstat! baf wir in fo turger Zeit in einem 3 weiten neuen hause ein folches Fest wurden feiern können? Im vorigen Jahre noch war bie = fes haus, in bem wir nun berfammelt find, ein Sorgenftein, und jeht steht es vollendet ba. Schon lange her war auch die Notwendig= teit ber Anstellung eines zweiten Professors erkannt; lange war es unfere Sorge, wo ein folder zu finden ware. Und nun fteht der Mann in unferer Mitte, ber heute in biefes Umt feierlich eingeführt werben soll. Der herr hat ihn gefunden, wo wir ihn nicht suchten. wenn irgend einen, fo hat ber herr biefen berufen; und wir alle wer= ben es bekennen muffen, bag er allen unfern Bunfchen und Beburf= niffen völlig entfpricht und wir an feiner Stirne lefen tonnen: "Den Demütigen gibt Gott Gnabe."

Auch du, I. Bruder (der Redner wandte sich an den Einzuführensben), wirst es als des Herrn Führung erkennen, daß du zu uns gestommen bist. Es ist ein köstliches Amt, das du mit deinem ehrw. Bruder in diesem Hause teilen sollst, so köstlich, daß manche andere ihres Herzens Wunsch darauf hätten richten mögen, aber der Herr hat ihre Schultern zu schwach gefunden. Die deinigen muß er wohl start genug gefunden haben, sonst hätte er dich nicht berufen.

Freue dich beines Amtes; benn während wir draußen unter harter Arbeit ben Boben umpflügen und den Samen bes Wortes Got= tes auf oft fo hartes Land streuen muffen, so haft bu ben Säeleuten die Hände zu füllen mit edlem Samen, damit sie ihn dann hinaus= ftreuen in die Herzen der Menschen. Freilich, wenn wir dann oft vor Hunderten stehen und ihnen das Wort des Lebens verkündigen, so haft du vielleicht kaum einige Dubende; aber während wir uns sehnen nach einer stillen Stunde, um aus der Quelle aller wahren Erkennt= nis zu schöpfen, so ist es bein eigentliches Geschäft, biefen Schatz zu durchforschen und ein altes und neues Rleinod nach dem andern her= vorzuziehen, und auch dir gilt die Verheifzung: "Die Lehrer werden leuchten wie bes Himmels Glang, und die, fo viele gur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich." Aber wie dieses Amt ein so köftliches ist, so ift auch die Verantwortung für dich um so größer. Denn nicht allein für das, was du tuft, bift du berant= wortlich, sondern auch für das, was die tun, die bir übergeben find; und alles, was fie nachher braußen noch tun, bleibt nicht allein auf ihnen liegen sondern fällt auf bich zurück, von bir wird es geforbert werben." -

Im britten Schuljahre 1852—1853 waren neun Zöglinge im Seminar: Peter Welsch, Michael Kruse, Philipp Goebel, Philipp Wagner, Albert Schorh, Lubewig Anauß, Daniel Hege, Arnold Fismer und Simon Ruhlenhölter. Das sind Namen, die in den Gemeinden und in der Shnode einen guten Klang haben. Der Seminarbericht sagt von ihnen: "Allen Zöglingen kann das Zeugnis ausgesstellt werden, daß sie fleißig gewesen sind und sich in allen Stücken wohlverhalten haben. Es ist nie irgendwelche Ungebührlichkeit an ihnen zu rügen gewesen. Erfreuliche Fortschritte im inneren Leben sowohl als auch in den Kenntnissen sind bei den meisten nicht zu verstennen, wenn auch bei den einzelnen in sehr verschiedenem Maße."

Am Schlusse bes Schuljahres 1853—1854 konnte den beiden Seminaristen Ph. Goebel und Ph. Wagner nach gut bestandener Prüfung das Zeugnis der Ordinationsfähigkeit gegeben wers den, mit welchem sie in den Areis ihres Vereins in Ohio zurückkehrten, um dort die Ordination zu empfangen. Der Seminarist M. Aruse wurde bei der Jahreskonferenz in der Friedenss-Gemeinde bei St.

Charles, Mo., am 18. Juni 1854, vom Vereinspräfes G. W. Wall feierlich orbiniert.

Welche Anforderungen in religiöser und sittlicher Beziehung da= mals an die Zöglinge gestellt wurden, zeigt uns der Bericht des Se= minar=Direktoriums dom Jahre 1854. Es wird auf die Bestimmung der Seminarstatuten verwiesen, daß der Aufzunehmende "durch seinen Wandel sich als gläubiges und lebendiges Glied der Kirche unseres Herrn Jesu Christi bewährt habe." Und dann heißt es:

"Es ware eine falfche Voraussehung, bag ein Aufgenommener erft im Saufe zum Leben mit Chrifto tommen folle; benn bie Un= forderungen, welche das Haus an jeden macht, nehmen an sich schon den ganzen Mann in Anspruch, und ist er nicht im Leben mit Christo be= reits festgewurzelt, fo eilt fein Ropf ber erfahrungsmäßigen Erkennt= nis Christi voraus, und weil er sprechen lernt die Sprache Ranaans. überrebet er fich felbst, ein Burger Ranaans zu sein; ein höchst bebenklicher Zuftand! Ober, er erkennt ben Wiberfpruch feines Bergens gegen bas, was er lernt, und verläßt bas haus wieder, für welches er sich nicht eignet, beklagt bann aber boch verlorene Zeit, Rosten und Mühe. Es ist das gewissenhafte Studium der Bibel ohnehin immer mit inneren Kämpfen verbunden, oft mit schweren Anfechtungen: wer ba noch nicht in leben biger Gemeinschaft mit Chrifto steht, muß entweder den Rämpfen entfliehen, weil das Lernen nicht Zeit genug bazu läßt, ober er muß bas Lernen vernachläfsigen, alfo feine Berufs= pflicht hintenansetzen und sich dadurch des Mittels berauben, zu klarer Erkenntnis und daburch zur siegreichen Ueberwindung der Rämpfe zu gelangen. Jebenfalls gibt es eine Mißgestalt. Wir bitten bringend, daß die Pastoren, welche uns junge Männer zuweisen wollen, das recht ernst beherzigen mögen. Unsere ganze Hausordnung und unser ganzer Lektionsplan ist durchaus nur für lebendige Christen berechnet: wer bas nicht ift, bringt Mißklang hinein und findet selber sich nicht zu= recht. Dabei noch eins. Es genügt zur Ausbildung für ben Lehrer= und Predigerberuf, wie für das Wirken in diefem Berufe nicht bloß ein sogenannter auter Wille und Gutmütigkeit, sondern es ist auch ein kräftiger, fester Wille erforderlich und ein männliches Wesen in Christo. Weiche Leute taugen nicht zu biesem Berufe."

Die Zahl der Zöglinge nahm jett stetig zu. Im Jahre 1859 auf 1860 waren es siebzehn. Acht von ihnen bestanden bei der Konferenz des mittleren Distrikts in Waterloo, Jl., die Prüfung und empfingen am 12. Juni 1860 die Ordination. Von 21 im Jahre 1862 stieg die Zahl auf 39 im Jahre 1865 und belief sich auf 30 im Frühjahre 1866. Aljährlich, mit Ausnahme von 1856, 1861 und 1864, hatten Aussendungen stattgefunden.

Das erste Seminargebäude, in bessen Räume Prof. Binner Ende Juni 1850 mit ben ersten Seminaristen eingezogen war, blieb nicht lange das einzige. In der Folge wurden noch drei andere er= richtet, und jedes hat seine besondere Geschichte. — Im Frühjahre 1852 schenkte ein wohlhabender, driftlicher Amerikaner und Freund bes Kirchenbereins und des Seminars, Richard Bigelow in New York, eine Preffe nebft einer bebeutenben Ungahl von beut= fchen und englischen Inpen im Werte von über breihundert Dollars, bamit ber Friedensbote ungehindert feine Botengänge übernehmen und womöglich erweitern könne. Wo follte nun aber die Presse auf= gestellt und die Druckerei eingerichtet werden? Damit baburch ben Seminaristen kein Raum genommen werbe, sondern ihrer recht viele Plat im Saufe fänden, machte ber eble Mann noch ein Gelbgeschent bon fünfhundert Dollars zum Bau eines besonderen Gebäubes für bie Druderei. Roch im Sommer wurde mit ber Arbeit begonnen und am 10. September ber Grundstein ge= legt. "Das Seminarpersonal hat bei dem Baue nicht geringe hilf= reiche Hand geleistet, und es ift namentlich in Bezug auf Schreiner= arbeit babei anerkennend zu nennen M. Rrufe, ber feine Erho= lungsftunden meift zur Arbeit am Haufe verwendet hat." Bei welcher Gelegenheit bas "Druderei= und Wirtschaftsgebäube" am 15. Juni 1853 eingeweiht wurde, ift bereits erzählt worden.

Als brittes Gebäube wurde das "College" auf dem Seminargrunde errichtet. Seit Frühjahr 1858 vollendet, beherbergte es vier Jahre lang eine eigene von dem Kirchenvereine damals gegründete Unterrichts= und Erziehungsanstalt für Knaben und Jünglinge, in welcher benselben durch christliche Zucht und Hausordnung und durch den Unterricht eine gediegene, allgemeine, höhere Bildung dargeboten werden sollte.

Im Sommer und Herbst 1858 wurde das vierte Haus, "der obere Lehrfaal," erbaut. Damit hat es folgende Bewandtnis. Bei der stetig wachsenden Zahl der Seminaristen wollten die Räumlichkeiten des ersten Seminargebäudes gar nicht mehr ausreichen. Sin ordentlicher Lehrfaal und ein größerer Schlaffaal waren ein "tiefgefühltes Bedürfnis". Es mußte Rat geschafft werden, aber die Mittel waren knapp. Da faßte Inspektor Frion den kühnen Entschluß, mit Hilfe der Seminaristen selbst ein Haus zu bauen. Sie haben es auch mit sehr geringen Kosten für diese und jene Materialien glücklich und ganz trefslich zustande gebracht. Etliche brachen Steine im nahen Steinbruche; einer, ein großer, stark gebauter Bruder und tüchtiger Wagenlenker, suhr mit dem Ochsengespann die Steine zur Baustelle; andere standen da mit Hammer und Kelle und mauerten frisch darauf los; wieder andere hämmerten, zimmerten und schreinerten, daß es eine Art hatte. Wenn ein Fremder dazu gekommen wäre, hätte er

nimmermehr unter biefen munteren, tatkräftigen Bauleuten Studen= ten der Theologie bermutet.

Das Haus enthält in der Erde einen 24 Fuß langen und 14 Fuß breiten Reller für das Seminar, über der Erde im ersten Stock einen 35 Fuß langen und 14 Fuß breiten Lehrsaal und über demselben im zweiten Stock einen ebenso großen Schlafsaal, zu dem eine Treppe von außen hinaufführt. Die Seminaristen, welche einst an diesem Hause arbeiteten, haben dem Seminar einen trefslichen Dienst erwiesen und sich selbst ein Denkmal des Fleißes geseht. Nur zweit von ihnen sind noch am Leben; es sind die ehrwürdigen Pastoren



Verwalter D. Kröhnke.

Heinrich Buchmüller in Redbud, JU., und Louis F. Häberle, D. D. in St. Louis, Mo.

Werfen wir auch einen Blick auf die ökonomischen Verhältnisse bes Seminars. Wie bereits mitgeteilt, wurde Pastor D. Kröhnke gleich bei der Gründung der Anstalt als Verwalter berusen. Bis zum heutigen Tage ist es nicht so leicht, wie sich's mancher denken möchte, die Verwalterschaft eines Seminars recht zu versehen. Es ist ein Dienst, der mit allerlei Ungemach verbunden ist, und viel Mühe und Arbeit, Treue und Ausdauer erfordert. Pastor D. Kröhnke hat die ersten kleinen und schweren Ansänge des Seminars ganz und voll durchlebt.

Bergliche Frommigteit, große Gewiffenhaftigkeit und Treue im tlei= nen charatterisierten ihn. Er hatte es von seinem Meifter gelernt: "Nicht bag ich mir bienen laffe, fondern bag ich biene." Früh und fpat, in Frost und Sige war er raftlos tätig, und es lagen auf ihm bei viel Schwachbeit und Gebrechlichkeit bes Leibes mancherlei Sor= gen und eine große Arbeitslaft. Man konnte niemals mit runder Sand in ben vollen Sädel greifen, und das Berbeischaffen ber not= wendiaften Vorräte hatte schon seine bedeutenden Schwierigkeiten; und außer bem Notwendiasten war nicht einmal etwas für Belb und gute Worte zu haben. Manchmal war auch vollständige Ebbe in der Haus= taffe; ba war schwer einzukaufen und guter Rat teuer. hatte ber Verwalter halbe Tage lang in ber Nachbarschaft umherzu= reiten, um zu dem Kornbrot, das eine Hauptnahrung ber Hausbewohner bas liebe, lange Jahr hindurch ausmachte, auch wieber einmal einen faftigen Schinken ober einige Gerichte frischen Fleisches ins Haus zu schaffen. Und wenn er dann das Geld nicht gleich auf den Tisch legen konnte, sondern aufs Warten zu vertröften sich genötigt fah, so mußte er sich hie und da finstere Gesichter gefallen laffen.

Dabei hat der fleißige Mann den Seminaristen regelmäßig Unterricht im Englischen und im Gesange erteilt und auch noch mit den Kindern der Nachbarschaft Schule gehalten. Es war ein Leben voll Mühe und Arbeit bei einem Jahresgehalte von 150 Dollars, aber ein Leben ganz dem Dienste des Herrn geweiht. Im Jahre 1858 folgte Pastor Kröhnke einem Kuse an die Evang. St. Pauls-Gemeinde zu Rock Kun, Il. Dort lebte er merkwürdigerweise wieder neu auf, so daß er noch vierundzwanzig Jahre mit großer Treue und fast beispielsloser Selbstverleugnung an der Gemeinde arbeiten konnte. Im August 1882 ging er ein zu seines Herrn Freude.

Es ist eine erquickliche und erhebende Mückerinnerung, wenn unsfere Gebanken verweilen bei der Liebestätigkeit, die unsere Gemeinden fort und fort, aber ganz besonders in den ersten Jahren, unserem Seminare zuwandten.

Auch amerikanische Christen zeigten in jener Anfangszeit ein lebhaftes Interesse an der deutschen Lehranstalt. So empfing Pastor Rieger eine Gabe zum Seminarbau von einer frommen Amerikanerin mit den Worten: "I want to have a nail in every good work." Rieger, der für das Seminar lebte und webte, ging darauf ein, als im Frühjahre 1850 der Kirchenverein hn aufforderte, während des Sommers eine Reise nach dem Osten zu machen, um unter den deutschen und englischen Christen dem begonnenen Werke hilfreiche Freunde zu erwerben. Durch seine Bemühungen war eine damals im Osten bestehende Gesellschaft, "The Society for Promotion of Collegiate

and Theological Education in the West," zur Teilnahme an un= serem Seminar veranlaßt worden, und hatte, nachdem sie sich burch ein Romitee, das in Begleitung Riegers das Seminar felbst besuchte, fowie durch ihren Vizepräsidenten, Herrn Richard Bigelow in New Port, möglichft genau über alle Berhältniffe unterrichtet, für bas Sahr 1852 die Summe von 500 Dollars angewiesen: eine ähnliche Unterftützung wurde für die nächsten Jahre in Aussicht gestellt. Dem gun= stigen Berichte bes Rev. Gulbin aus New York an die "College Societh" war es zu verdanken, daß bem Seminar für bas Jahr 1854 bie Summe bon \$750 bewilligt wurde. Der Sekretär jener Gesellschaft, Rev. Baldwin, welcher im Juli 1855 die Anftalt besuchte, hebt in feinem Berichte hervor, daß er das Urteil des Rev. Gulbin nur beftätigen könne und legt folgendes Zeugnis ab: "Die bereitwillige Aufopferung der Leiter und Freunde der Anstalt für ihr geliebtes Seminar ist von ben Bestrebungen ber Puritaner Neu-Englands, als biefe zu ihrer Zeit das wichtige Werk der Gründung von Lehranstalten begannen. nicht übertroffen worden." Auch aus dem alten Baterlande und aus ber beutschen Mutterkirche tam gelegentlich eine bankenswerte Sabe und später eine dauernde hilfe. Der fromme Ronig von Preugen, Friedrich Wilhelm IV., schenkte fünfzig Taler zum ersten Anfange unseres Werkes. Im Jahre 1854 bewilligte er eine allgemeine Kir= chenkollekte in Preußen zum Beften unfers Seminars, bie ben hoben Betrag von circa 6,000 Talern erreichte. Der Evangelische Ober= tirchenrat behielt sich die Verwaltung des Kapitals vor, und die Zinfen besfelben follten jährlich für bas Seminar verwendet werden. Der Anfang einer Seminarbibliothek stammt aus dem Jahre 1853, als Paftor Wall circa 2,000 Bände, die er in Deutschland gesammelt hatte, mit herüberbrachte.

Begreiflich aber befreiten biese außerordentlichen Gaben unsere Gemeinden nicht von der Pflicht, dieser Lehranstalt, die eigentlich ihr Haus ist, Handreichung zu tun. Den bei weitem schwersten Teil dieser Aufgabe hatten sie zu lösen, und in den ersten fünf dis zehn Jahren blühte unter ihnen eine höchst erfreuliche Liebestätigkeit.

Nicht wenige ber damals fast durchgehends gar dürftig gestellten Pastoren gingen ihren Pslegebesohlenen mit ermunterndem Beispiele voran. Es war ein rechtes Reizen zur Liebe und guten Werken. Pfarrfrauen gaben allerlei Schmuck her, den sie aus der alten Heimat und als Andenken aus dem elterlichen Hause oder von lieben Freunsben hatten.

In dem ersten Jahrgange des Friedensboten (1850), zu welcher Zeit etwa 30 bis 40 meist dürftige Gemeinden unter der Pflege des Kirchenvereins standen, wurden für das Seminar \$1,283.60 an Liesbesgaben quittiert; im zweiten Jahrgange \$1,444.00; im dritten

\$1,188.77; im vierten \$2,396.55; im fünften \$1,207.57. Bon ba an wuchsen die Liebesgaben stetig, bis nach dem ersten Jahre des Bürsgerkrieges eine merkliche Abnahme eintrat, die aber durch reichere Beisträge nach dem Kriege ausgeglichen wurde. Fände sich in unseren jehisgen Semeinden noch dieselbe Opferfreudigkeit wie in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, loderte in den Herzen aller ihrer Glieber noch dieselbe Liebe zum Fortbau und Ausbau unserer Lehrsanstalten wie damals, so sollten, unbeschadet der Bestreitung aller ans deren Bedürfnisse, ganz andere Summen für unsere Lehranstalten zussammenfließen. Es war eine glaubens und liebereiche Zeit, jene erste. Möchte sie Gott uns wieder schenken!

Auch bamals, gleich zu Anfang, appellierte man nicht umsonst an bie Gemeinden, als eine außerorbentliche Anstrengung nötig war, bas Seminar von brückender Schulbenlaft zu befreien und ihm baburch das fröhlichere Aufatmen und bessere Vorwärtsbewegung mög= lich zu machen. Noch bom Bau und von der ersten Ginrichtung her war bis in ben Sommer 1852 eine Schuld von \$1,902 geblieben. Wir lächeln vielleicht jetzt über diese unbedeutende Summe. Doch da= mals lag biefer "Schulbenberg" wirklich als eine brückenbe Laft auf ben Gliebern bes Kirchenbereins. Man beratschlagte hin und ber, wie die Schuld zu tilgen fei. Da wurde auf ber Jahreskonfereng bas Anerbieten des Herrn Richard Bigelow vorgelegt, fünfhun= bert Dollars zur Schulbentilgung herzugeben, wenn bie anbere Summe bon ben Gbangelischen Gemeinden auf= gebracht würde. Die Frage war nun: Werden das die Ge= meinden tun wollen und zwar fo, daß fie um beswillen nicht dem Se= minar die laufenden Beiträge entziehen, die zu feinem Unterhalt er= forberlich sind? Die Antwort war ein entschiedenes: 3a! und bon den anwesenden Paftoren und Delegaten (ber Berein gählte 29 Pastoren und 4 Shnobalgemeinden) unterzeichnete ein jeder eine be= ftimmte Summe, für die er mindestens einstehen wolle. Und siehe es gelang vollständig!

Infolge der von den Gliebern des Kirchenvereins übernommenen Berpflichtungen und des im Friedensboten ergangenen "Aufrufs" liesen an Beiträgen ein und wurden einzeln im Friedensboten quittiert:

| a. beim Seminarkassierer P. Nollau                            |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| b. beim Seminarverwalter P. Kröhnke                           | 251.00 |
| Beitrag des Herrn R. Bigelow in New York                      | 500.00 |
| Sabe von drei Gliedern einer Familie, je \$100.00             | 300.00 |
| Erlös für ein von einer Freundin zu diesem Zwecke geschenktes |        |
| Gemälbe                                                       | 100.00 |

Gefamtbetrag.....\$1,902.00

Da konnte denn der damalige Sekretär des Direktoriums, Pastor A. Balger, in der Nummer vom 1. Oktober 1853 folgenden freudigen Bericht erstatten:

An die Geber zum Tilgungsfonds der früheren Seminarschulb.

Liebe Brüber und Freunde unseres Hauses, des Evangelischen Mif= fouri Seminars!

Unfer herz ist fröhlich und voll Dank gegen die unaussprechliche Treue dessen, der über Bitten und Verstehen an uns getan hat, weil wir Guch berichten können, daß Gott uns das im Glauben unter= nommene Werk ber Tilgung ber alten Schulb unseres Seminars hat gelingen laffen. Wohl war unfer Herz zaghaft und voller Furcht und Bittern, da wir an das Werk gingen. Wir verhehlten uns nicht die Schwierigkeiten, die der Ausführung nach menschlicher Berechnung entgegenstanden; faben ber Schuld Größe und ber eigenen Rräfte Rlein= heit. Aber wir hatten auch schon so mannigfache Proben der gnädi= gen Durchhilfe von unserem herrn gerade in Sachen unseres Semi= nars empfangen, daß wir es getrost wagen burften, auch bei biesem Werk uns in Hoffnung zu stützen auf ihn, der kein schwanker Rohr= stab ist, sondern ein Fels ewiglich. Und siehe, er hat unser Flehen erhört, unser Hoffen erfüllt und allen unsern Rleinglauben'zu Schanben gemacht. Er hat die Herzen in Gnaden erfüllt mit Liebe für un= fere Sache; hat Quellen ber Wohltätigkeit erschlossen, an die niemand vorher gedacht; hat unserem Hause Freunde erweckt in nahen und fernen Kreisen, die fröhlich ihre Opfer gebracht haben zur Tilgung ber Schuld; hat die mit uns berbundenen evangelischen Gemeinden bes Westens ihrer Pflicht freudig eingebenk sein lassen, zu erhalten die Pflanzschule für ihre künftigen Verkündiger des Wortes vom Kreuze, fo daß sie gern und nicht wenige reichlicher, als wir es nur irgend hoffen durften, gegeben haben. Da stehen wir nun beschämt bor bem gnabenreichen Herrn, und unfer Auge muß übergehen von Lob und Dank! Wahrlich! es ift ein köftlich Ding bem herrn banken, und lobsingen beinem Namen, bu Höchster! —

Aber das Werk des Herrn ist nie abgeschlossen und fertig in diefer unvollkommenen Erdenwelt. In den letzten fünfziger Jahren war durch den "College"-Bau und in den ersten Jahren des Bürgerkrieges durch Berminderung der Einnahmen eine Schuld entstanden, die im Jahre 1865 auf über zehntausend Dollars angewachsen war. Da erschien am 15. Juni ein vom Sekretär A. Balher im Aufstrage des Direktoriums verfaßter "Aufruf zu einer Hausetrage des Direktoriums verfaßter "Aufruf zu einer Hausetrage des Tiegung der Schulden unferer Lehrsanst auf." Es wurde auch beschlossen, in jeden der drei Distrikte des Kirchendereins einen Agenten (Pastor) zum Kollektieren für das Seminar, und namentlich zur Tilgung der Schulden, zu senden. Der

Prafes bes Direktoriums, Paftor Joseph Rieger aus Jefferson City, Mo., unternahm im Mai 1865 feine lette Reise nach dem Often mit bem Erfolg, daß die Summe von \$3,425.00 teils in Bonds, teils zur Anlegung in Bonds realisiert wurde, welche jedoch als permanenter Konds bleiben, und wovon nur die jährlichen Zinsen verwendet werden follten. — Der Aufruf machte fast über Erwarten die Herzen und Hände willig, und die Paftoren, welche sich der anftrengenden Arbeit des Kollektierens in den Gemeinden unterzogen, fanden überall of= fenen Eingang, viel Zuvorkommenheit und herzliche Liebestätigkeit. Gott ließ die Hoffnung und das Vertrauen des Kirchenvereins nicht zu Schanden werden. Bei der General-Konferenz zu Ebansbille, Ind., Anfang Runi 1866, konnte gefagt werden: "Wir steben jekt da, frei bon Schulben, und können im Rückblick auf bie gnäbige Durch= hilfe, die wir von dem fenfkornartigen Entstehen des uns in die Sände gelegten und zur Pflege anbertrauten Werkes an fo glaubensftärkend erfahren durften, und im Bewußtsein, daß ber treue Berr geftern und heute und in Ewigkeit berfelbe ift, an unferem Werke fröhlich und mutig, mit erhobenen Säuptern und dankbaren Herzen, weiterbauen." Ein ergreifender Moment war es, als die Verfammlung fich erhob und in bas: "Nun banket alle Gott!" herzlich und mancher mit Tränen in ben Augen einstimmte. -

Bis zum Jahre 1866 arbeiteten vier Professoren am Prediger= feminar: W. Binner 1850—1857; A. Frion 1853—1870; 3. Riggenbach 1857—1862; A. Balger 1862—1866. "Ein fehr ernftes Ereignis war es, als im März 1857 In fpektor Binner sein Amt im Seminar niederlegte. Er war hochgeachtet und geliebt von seinen Schülern und hatte in reichem Segen gewirkt. Das strenge Regiment, welches er führte, wurde sehr gemilbert burch das Bewußtsein, daß er es herzlich aut mit uns allen meinte: man spürte die Liebe hindurch. Sein Unterricht war sehr anregend und nicht nur für den Kopf, sondern auch für das Herz berechnet. Es geschah nicht felten, daß wir unter bem Gindruck bes Gehörten gang ftill ben Lehrsaal verließen und ber eine ober andere sich ein ver= borgenes Plätzchen auffuchte, um fein Herz vor Gott auszuschütten. Nicht als ob der Unterricht etwa nur auf geiftliche Anregung und Erbauung hingezielt hätte ober als ob Professor Binner eine Gefühls= richtung begünftigt hätte; im Gegenteil, er brang fehr auf gründliches Wiffen und fleifiges Studium und wollte Manner heranbilben, bie sich nicht wie ein Rohr von jedem Winde hin und ber bewegten, son= bern die fest hinstehen und ftart und glaubensmutig in den verleug= nungsvollen Beruf eines evangelischen Baftors in Amerika eintreten würben. Profeffor Binner trat ins Pfarramt gurud, wirkte später noch fegensboll im Melanchthon-Seminar und arbeitete eine Reihe von Jahren im Dienste bes Evangeliums an verschiedenen evangelischen Gemeinden, bis ber herr ben muben Arbeiter nach vielem Kampf und Leiben am Karfreitage 1875 hochbetagt in die ewige Heimat abrief. Seine irdische Hille ruht auf dem Gottesacker der Gemeinde zu Plhsmouth, Wisconsin. Sein Leichenstein, den seine Schüler in dantsbarer Liebe ihm aufs Grab sehen ließen, trägt als Inschrift die Worte seines Lieblingsliedes: "Jesus nimmt die Sünder an." (Inspektor Louis F. Häberle, der noch zwei Jahre lang den Unterricht des ersten Inspektors genoffen hatte, in der "Geschichte des Evangelischen Presdigerseminars.")

Dem Professor I r i on wurde nunmehr das Inspektorat überstragen, und Pastor J. K i g g e n b a ch aus Brooklyn, New York, trat Anfang August 1857 sein Amt als zweiter Professor an. Nach dem Abgange des Verwalters K r ö h n k e übernahm der Inspektor die Verwaltung der äußeren Angelegenheiten und Professor Riggens dach das Rechnungswesen. Kurz vor Ostern 1862 solgte letzterer einem an ihn ergangenen Rufe nach seinem schweizerischen Heimatlande. Gesen fünf Jahre hat er mit großer Treue und Gewissenhaftigkeit Hand in Hand mit Inspektor Irion im Seminar gearbeitet und sich allgemeiner Hochachtung und dankbarer Liebe seiner Schüler erfreut. Prosessor Riggenbach übernahm den Dienst eines Predigers und Seelsforgers an der bedeutenden Gemeinde in Schiers, Kanton Grausbünden. Ueber vierzig Jahre lang hat er in seiner Heimat im Dienste seines Herrn eine rastlose Tätigkeit entsaltet und ist allezeit im Geist mit unserer Synode und unserem Seminar innig verbunden geblieben.

Die durch den Abgang des Prof. Riggenbach vakant gewordene Professur wurde alsbald durch den bisherigen College-Inspektor A. Balher besetzt, doch zunächst nur prodisorisch. Die ordnungsmäßige Wahl erfolgte durch die General-Konferenz zu Cincinnati, Ohio, im Juni 1862. Zugleich wurde beschlossen, daß der Titel "Inspektor" nicht mehr gebraucht werden und jeder der Prosessoren sein eigenes Ressort verwalten solle. Dem Prosessor Balher wurde die Führung der Gesamtwirtschaft und des Rechnungswesens übertragen. Vier Jahre lang verwaltete er das schwere, verleugnungsvolle und aufreis bende Doppelamt eines Professors und eines Verwalters, bis er 1866 zum Präses der "Deutschen Evangelischen Spnode des Westens" geswählt wurde.

#### Viertes Kapitel.

### Das Missouri-College. 1858—1862.

Im Februar 1851 schreibt Professor Binner:

"Es war von Anfang an die Absicht des Evangelischen Kirchenvereins, daß mit dem Seminar ein sogenanntes College, d. h. eine höhere
beutsche Unterrichts= und Erziehungsanstalt verbunden werden sollte,
weil es an solchen, wie in Amerika überhaupt, so insbesondere im Westen noch fühlbar sehlt, und weil die gegründete Hoffnung zu hegen
ist, daß durch diese Anstalt dem Seminar ein sicheres Hilfsmittel des Unterhalts werde gewährt werden. Leider verhinderte die Verzögerung
des Ausbaues die Eröffnung dieser Anstalt. Damit aber geschehe, was
geschehen kann, so soll wenigstens die Vorbereit ungsklasse sollege ins Leben treten. Es ist deshalb in der Umgegend folgende Bekanntmachung
berbreitet worden:

"Da ber Ausbau unseres Hauses sich so lange verzögert hat, daß ber College-Unterricht für den gegenwärtigen Winter noch mußte auszgesett werden, so soll wenigstens die Borbereitungsklasse jett noch eröffnet werden, und zwar vom 1. März ab für die drei Monate März, April und Mai.

"Es wird Unterricht erteilt werden in der deutschen und in der englischen Sprache, nämlich in beiden: Lesen, Grammatik und Schreisben; außerdem im Rechnen, Geographie und Geschichte, und zwar die drei letzen Gegenstände in englischer Sprache; endlich auch Unterricht in fremden Sprachen, je nachdem derselbe gewünscht werden möchte, dieser aber in deutscher Erklärung.

"Das Schulgelb für biese brei Monate (wöchentlich wird an fünf Tagen in je fünf Stunden unterrichtet) beträgt brei Dollars. Der Unterricht in fremden Sprachen wird besonders bezahlt."

So ber Herr will, soll bann im Laufe des Jahres der Umfang der Anstalt und der Unterrichtsgegenstände erweitert und dadurch allen Eltern Gelegenheit gegeben werden, ihren Söhnen gründlichen Unterricht und eine gediegene Ausbildung für das bürgerliche Leben geniesen zu lassen, ohne besorgen zu dürfen, daß dieselben schon in früher Jugend für irgend eine Parteirichtung bearbeitet werden. Unser Leben ist Christus; kein Schema irgend einer Kirchengemeinschaft gilt uns als das allein seligmachende. Unser Standpunkt ist evangelisch: zu einen, nicht zu trennen, ist unser Ziel. Unser Grundsah als Bürzger eines freien Landes ist: Treue gegen das Vaterland, also auch treues Wirken für des Vaterlandes Wohl, für Aufrechterhaltung von Freiheit und Gerechtigkeit, nicht für irgend eine Partei im Vaterlande

und für beren gesonderte Interessen. Unsere Sprache und Sitte ist beutsch, und wir sind nicht gesonnen, diese jemals aufzugeben; aber wir stellen sie nicht in feindselige Opposition der amerikanischen Eigenstümlichkeit gegenüber, sondern sehen das deutsche und amerikanische Element (man erlaube uns diesen Ausdruck!) an als solche, die berusen sind, ineinander überzugehen und in gegenseitiger Durchdringung ein Neues zu bilden. Wer mit uns hierin übereinstimmt, wird sich in seinen Erwartungen nicht getäuscht sinden, wenn er seine Söhne uns andertraut. Zeugnis dafür kann auch jedermann sinden, wenn er das Seminar in Augenschein nehmen und das Wirken in demselben bestrachten will. Zedem steht der Zugang zu demselben zu jeder Zeit frei, und die Bewohner haben nicht nötig, sich stören zu lassen, weil sie für die Besucher keinen anderen Rock anziehen, als sie immer anhaben."

Fürs erste wurde nichts daraus. Aber der Plan tauchte jedes Jahr wieder auf. Auf der Konferenz zu Burlington, Jowa, im Juni 1855, wurde der einstimmige Beschluß gesaßt: 1. Daß das Colelege klein, im Bertrauen auf die Hilfe des Herrn, auf dem Seminargrunde begonnen werde; 2. daß die Ausführung dieses Beschlusses, sowie die Beschaffung der nötigen Geldmittel die zur nächsten Jahressitzung dem Seminaredie

rettorium übertragen fei.

Das stattliche College-Gebäube wurde am 14. April 1858 ein= geweiht, und die Arbeit in der neuen Lehranstalt begann Tags bar= auf. Die bei ber Eröffnung bes College gehegten hoffnungen sollten sich indes nicht verwirklichen. Die Anstalt war vielmehr von ihrer Gründung bis zu ihrem Eingeben im Frühjahre 1862 ein "Sorgen= tind" bes Kirchenbereins. Gin bofer Anfang war es schon, daß man mit ber Wahl bes erften Inspektors einen beklagenswerten Miggriff gemacht hatte. Der Mann mußte schon am 18. August 1858 ent= laffen werben. Un bemfelben Tage wurde ber Prafes bes Rirchen= vereins, Baftor A. Balger von ber Friedens-Gemeinde bei St. Charles, zum Inspektor berufen und trat in ber erften Woche bes Ottober sein Amt an. Ihm gur Seite ftand ein Lehrer für bie eng= lischen Fächer, Professor Boardman, welchem fpäter Professor Morton folgte. Es begann mit bem Gintritte Balgers bas zweite Semester der Lehranstalt. Dieselbe war im ersten Semester, im Som= mer 1858, spärlich frequentiert worden. Im Laufe besselben hatten sich nach und nach acht Schüler, die im haufe wohnten, eingefun= ben: sieben Deutsche und ein Amerikaner. Bon ber Nachbarschaft hatte niemand seinen Sohn der Anstalt übergeben. Im zweiten Semester (Ott. '58 bis Marg '59) betrug bie Zahl ber im Saufe wohnenden Schüler elf; auch die Umgegend fing an, Interesse an ber Anstalt zu nehmen. Aus berfelben nahmen fünf junge Leute am Unterricht teil, fo bag bie Gesamtzahl ber Schüler auf fech gehn ftieg. Der Beginn bes britten Semesters im April 1859 hatte wieberum einen Zuwachs zu verzeichnen. Es waren achtzehn Schü-

ler, fünfzehn Deutsche und drei Amerikaner.

Schien nun auch das College einer gebeihlichen Zukunft entgegen zu gehen, so war doch diese Freude von nicht langer Dauer. Die uns günstige Lage ließ dasselbe nur schwer und langsam vorwärts kommen, und der Bürgerkrieg versetzte ihm den Todesstoß. In dem Besrichte des Direktoriums an die Generalkonferenz zu Cincinnati, Ohio, findet sich darüber folgende Darstellung:

"Trot ber Treue und Hingebung, mit welcher ber teuere Inspektor Balker nebst seiner tätigen Gattin, unterstützt von einem wackeren enalischen Lehrer für das allseitige Wohl der Anstalt und die ent> sprechenden Fortschritte der Knaben und Jünglinge besorgt waren, ift uns boch niemals die Freude geworden, die Schülerzahl über 27 stei= gen zu feben. Und biefe Zahl wurde nur in einem Semester er= reicht. Im allgemeinen waren es zwischen 15 und 19, bis endlich durch den leidigen Krieg und seine mancherlei Gefahren, noch mehr durch die Befürchtungen der Eltern für ihre Söhne, nicht minder auch burch die Gelbnot, die befonders beim Anfang des Krieges schwer brückte, fämtliche Söhne bis auf fünf von der Anstalt zurückgezogen wurden, weswegen das Direktorium gegen Ablauf des Semesters im März 1862 den Beschluß faßte, das College einst weilen zu schließen, wie bereits durch den Friedensboten berichtet worden ift. So schmerglich diese Nachricht die Herzen treffen mußte, so können wir ihnen boch zum Troste sagen: "es ist uns ein sanftes Los zuteil geworden." Weit über die Hälfte fämtlicher höheren Lehranstalten im Staate Missouri sind nicht nur "einstweilen" geschlossen, sondern find verwüstet, beraubt und geplündert, Anstalten, die bei den Feinden ihres Baterlandes in besserer Gunft standen, als die unfrigen. Fürwahr. ber Herr hat durch seine Engel uns behütet vor unseren Feinden. Wir müssen uns bemütigen unter die gewaltige Hand Gottes, aber wir follen nicht verzagen. Eine Anstalt, da die Jugend eine christliche Erziehung empfängt, ist keine Sache, die man leicht ober überall findet. und follte von allen driftlichen Eltern als ein Rleinod betrachtet und behandelt werden. Es wird dem Evangelischen Kirchenverein obliegen, diese Sache in ernftliche Erwägung zu ziehen und bemnach für bie Zukunft Anordnung zu treffen. Es wäre nun zu einer Umgestal= tung dieser Lehranstalt in ein Schullehrer-Seminar und eine Voranstalt für das theologische Seminar, wobei die Lehrkräfte beider Anstalten (besser, als bisher geschehen ist), könnten benutt werden, der Weg gebahnt. Es könnte vielleicht das College=Department und eine vortreffliche Elementarschule damit verbunden werden."

Das College=Tebäube wurde von da an für die Zwecke des Presdigerseminars verwandt. Der bisherige College=Inspektor A. Balzer trat in die durch den Abgang des Prof. Riggenbach vakant gewordene Professur am Predigerseminar ein.

Daß dieses Unternehmen mißglückte, lag in den Zeitverhältnissen, in der unpassenden Ortslage der Anstalt, in der vielleicht unzwecksmäßigen Anlage derselben; es war wohl auch damals in Hinsicht auf das Bedürfnis noch nicht die rechte Zeit.

#### fünftes Kapitel.

## Das Wachstum und die weitere Gestaltung des Kirchenvereins. 1850—1866.

In diesen sechzehn Jahren wuchs die Zahl der Pastoren von fünfundzwanzig dis zu einhundertundzweiundzwanzig, die Zahl der

Synodalgemeinden von einer bis zu achtundsechzig.

Der Mitbegründer des Kirchenvereins, Pastor E. L. Nollau, trat im Jahre 1851 wieder ein und wurde 1852 zum Sekretär geswählt. Er hat dies Umt ununterbrochen dis zu seinem Tode mit größeter Gewissenhaftigkeit verwaltet. Infolge der revidierten Statuten entstand 1852 das Umt des Bizepräses. Pastor G. Steinert von Waterloo, Ju., ist als erster mit dieser Würde bekleidet worden.

Um eine engere Verbindung mit der Mutterkirche, der Epangeli= schen Kirche Deutschlands, anzubahnen und herbeizuführen, beschloß ber Kirchenverein die Abfendung eines Delegaten an den Ebange= lischen Kirchentag, der im September 1852 in Bremen gehalten werden sollte. Man wollte damit zwischen den Glaubens= brübern hier und bort auch äußerlich das heilige Band knüpfen, welches innerlich burch ben Glauben die Herzen verbindet. Der Delegat erhielt überdies nicht allein den Auftrag, dem Ebangelischen Kirchen= tage in Bremen beizuwohnen, sondern zugleich auch ben, die Stäbte Deutschlands, welche als Pflang= und Pflegestätten ber Evangelischen Rirche anzusehen sind, zu besuchen und so nach Kräften dafür zu wir= ten, daß durch die Verbindung mit der Mutterkirche der hiesigen Toch= terkirche eine tätige Teilnahme erwüchse. Vorzugsweise sollte er da= hin arbeiten, daß gläubige Randidaten gewonnen würden für die hiefi= gen predigerlosen Gemeinden, und für unfer Seminar junge Männer, die für das Predigtamt geeignet erschienen, Bücher zur Anlegung einer Bibliothek und anderweitige Hilfe foviel, als irgend möglich war.

Zur Ausrichtung dieses wichtigen Auftrags wurde Paftor G. W. W all erwählt. In Bremen erhielt unser Delegat mehrfach Geslegenheit, den kirchlichen Notstand der Deutschen im Westen und das immer lauter werdende Bedürfnis nach christlichen Predigern und Schullehrern zu schilbern und Kunde zu geben von dem Stande, der Wirksamkeit und den Bedürfnissen des Evangelischen Kirchenvereins und seiner jungen Pflanzschule. Auf seine Anregung bildete sich noch

1852 in Berlin ein Berein, ber Kandidaten und Prebiger für Umerika gewinnen wollte: "Die Berliner Gefellschaft für bie beutsch= evangesische Mission in Amerika," die seit 1862 die Zeitschrift "Der Unfiedler im Westen" herausgab. Ueberall in Salle, Leipzig, Erlangen und Stuttgart fand Paftor Wall freundliches Entgegenkommen. In Tübingen gaben bie Profefforen Bed und Landerer Bücher für die Seminarbibliothet; in Stammbeim schenkte ber greise Pfarrer Handel Neanders Kirchengeschichte und Reinhards fämtliche Predigten in 35 Bänden; in Calw bewirkte Dr. Barth, bag ber bortige Verlagsberein eine Ungahl feiner Verlags= artikel als Beitrag für bie Bibliothek überwies. In Bafel am 16. Februar 1853 angelangt, betrat Wall nach fiebzehn Jahren wieder bas Missionshaus und fühlte sich bald ganz heimisch. Auf Wunsch und Beranlaffung bes Prof. Hagenbach hielt er in ber St. Glifabeth=Rirche einen Vortrag über ben Notstand ber geiftlich verwaiften ebangelischen Glaubensaenoffen im Westen Nord-Amerikas. Die am Schluß erhobene Kollekte belief sich auf fast 35 Dollars. Rührend war es, als man im Opferkaften ein Armband mit einem golbenen Schlößchen fanb, welches die Geberin gewiß in Ermangelung von Geld von ihrem Arme löfte und für uns opferte. Inspettor Josenhans interesfierte fich fehr für unfer Werk und suchte auch andere bafür zu gewinnen. Baftor Wall wurde in die Sitzung bes Miffionskomitees eingeladen, um nähere Auskunft zu geben. Das Refultat war, daß bas Romitee fünf Röglinge für unfer Arbeitsfelb bestimmte und bem Seminar bie Zufendung ber Miffionsfchriften zufagte. Die fünf Basler Brü = ber, die am 3. April 1853 in Knittlingen die Ordination empfingen und im Sommer besfelben Jahres in New Orleans ben Boben unferes Landes betraten, find folgende: Fr. Döhring, I. M. Ropf. G. Müngenmeier, J. Schmeifer und J. Bimmer= mann.

Noch andere Städte in der Schweiz und in Deutschland besuchte Pastor Wall; erst am 5. August trat er die Heimreise an. Nach sei= ner Ankunft in St. Louis am 31. Oktober 1853, wurde eine Spezialskonferenz gehalten. Der Delegat erstattetete aussführlichen Bericht über seine Sendung und den Ersolg. Wahrlich, der Herr hatte seinen Sezen zu der Reise gegeben, und die ganze Bersammlung stimmte den Gesang an: "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren!"

Zum erftenmal seit ber Gründung des Kirchenbereins nahm der Herr einen Diener seines Wortes aus der Mitte der Vereinsglies der, um ihn in die obere Gemeinde zu versehen. Es ist Heinrich Grote, der am 15. August 1853 im Alter von 37 Jahren starb. Ausgesandt vom "Langenberger Verein," war er im Sommer 1848 zusammen mit Fr. Birkner und K. Hoffmeister nach St. Louis gestommen, und hatte sofort angesangen, den an der St. Johns Creek und an der Boeuf Creek, Franklin Co., Mo., wohnenden Deutschen

bas Evangelium zu predigen. Er nahm von Anfang an lebendigen Anteil an den Angelegenheiten des Bereins, namentlich auch an dem Seminar, so daß auf seinen Antrieb die Evang. Gemeinde an der St. Johns Creek (Casco) im Jahre 1852 Mitglied des Bereins wurde und dem Seminar allezeit tätige Liebe bewies.

Einen schmerzlichen Verlust hatte auch der Kirchenberein zu be= klagen, als Paftor Friedrich Birkner im Berbste 1854 nach Deutschland zurücktehrte. Er entstammte ber deutsch=reformierten Ge= meinde in Erlangen; ber reformierte Pfarrer und Professor Rrafft war fein geiftlicher Bater, bem er nächft Gott bas Beste verbantte, was ein Mensch dem andern geben kann. Birkner kam, nachdem er seine theologischen Studien in Erlangen und Bafel vollendet, rühmlich bie theologischen Prüfungen bestanden und die firchliche Weihe zum Prebigtamte empfangen hatte, als Sendbote bes "Langenberger Bereins" im Sommer 1848 nach Amerika, um wenigstens eine Reihe von Jah= ren seine Dienste ber evangelischen Kirche im Westen zu wibmen. ersten Jahre feiner Wirksamkeit verbrachte er im Staate Minois, in Randolph County, auf einem bis dahin wenig angebauten Arbeits= felbe, das nach jeder Seite hin Schwierigkeiten in Menge bot. Balb nach Eröffnung bes Seminars in ben Jahren 1850 und 1851 bot er sich zu freiwilligem Dienste unserem Seminar als Lehrer dar, und hat als folder seine reichen Gaben und wissenschaftlichen Renntnisse zum Segen ber bamaligen Seminaristen verwendet. Im herbste bes Jahres 1851 übernahm er die Pfarrstelle in hermann, Mo. Die schon längere Zeit beftehende "freie Gemeinde" in Diesem beutscheften Stabt= chen Amerikas (angelegt 1837 und 1838) hatte wenig von einem echt ebangelischen Charakter, und es war eigentlich erst von Grund aus zu bauen. Dort hat Birkner viel Schweres zu tragen und zu bulben ge= Zum Teil burch Familienverhältniffe, zum Teil burch ben Wunsch veranlaßt, seiner vaterländischen Kirche, ber reformierten Rirche in Babern, zu bienen, ging er im herbste 1854 wieder nach Deutschland zurück. In Bagern wurde er zuerst von ber reformier= ten Gemeinde in Nürnberg und 1860 von der französisch-reformierten Gemeinde in Erlangen berufen. Dort ftarb er, erft 37 Jahre alt, am 10. April 1862.

Bei ber Konferenz bes Jahres 1855 in Burlington, Jowa, erwählte der 44 Paftoren und 11 Synodalgemeinden zählende Kirchenverein den Paftor A. Balher zum Präses. Derselbe erstattete 1856 in der Zions-Kirche, St. Louis Co., Mo., seinen ersten aussührlichen Jahresbericht, der uns einen klaren Einblick in die damaligen Berhältnisse gewährt. Er hielt auch die überaus gediegene Synodalpredigt, die auf Beschluß dem gedruckten Konferenzprotokolle beigefügt wurde. Auf Grund von 1. Thess. 2, 9—12 beantwortet er die Frage: Bo= durch wir selbst unserer Berkündigung des Wortes segensreichen Eingang verschaffen? I. Durch aufopfernbe Uneigennühigkeit; II. burch unsträflichen Wanbel; III. burch heiligen Zeugen = ernst.

Mit der Jahreskonferenz zu Evansbille, Ind., im Juni 1857, trat der Kirchenverein in ein neues Stadium seiner Entwicklung. Er zählte damals 49 Pastoren und 16 Synodalgemeinden und berührte bereits die öftlichen Staaten. Da manche Glieder an den Beratungen für das Wohl der Kirche der großen Entsernung wegen den tätigen Anteil nicht nehmen konnten, den zu nehmen sie sich berufen fühlten, so wurde der Kirchenverein in drei Distrikte geteilt:

- a. Der nörbliche Diftrift, welcher die Staaten, Jowa, Wissconsin und den nördlichen Teil des Staates Illinois, einschließlich der Stadt Warsaw, umfaßte.
- b. der mittlere Distrikt, welcher den Staat Missouri und den südlichen Teil des Staates Minois umfaßte.
- c. der öftliche Diftrift, welcher die Staaten Indiana, Kenstuch und Dhio umfaßte.

Jeber Distrikt hält jährlich seine Versammlung; ber Gesamtverein tritt alle zwei Jahre zusammen, und zwar in allen seinen Gliesbern. Zum Vereinspräses wurde Pastor A. Balger gewählt.

Bei dieser Ronferenz in Evansville konnte auch berichtet werden, daß die "Evangelische Agende" im Frühjahre 1857 bei H. Ludwig in New York gedruckt worden sei. Der erste Entwurfstammt von Pastor Birkner. Die Statuten einer "Unterstühungskasse für Predigerwitwen" wurden angesnommen, und diese Kasse somit ins Leben gerusen.

Ein wichtiger Beschluß war der: "Daß der Ohio = Verein in Pleno dem östlichen Distrikt des Evang. Kirchenvereins des Westens einverleibt werde, unter der Bedingung, daß sämtliche Glieder des selben bei der ersten Jahreskonferenz des besagten Distrikts sich durch Namensunterschrift und Handschlag auf die revidierten Statuten des Evang. Kirchenvereins des Westens verpflichten."

"Der Deutsche Ebangelische Airchenberein in Ohio." Unter biesem Namen traten mehrere Prediger, vordem Glieber der ebang.-Lutherischen Tußcarawaß Synode, mit anderen Amtßebrüdern am 26. Mai 1850 in der Evang. Salemskirche dei Handes ville, Ashland Counth, Ohio, zusammen. Der Name des Vereins wurde mit Beziehung auf den bereits im Westen bestehenden gleichenamigen Verein gewählt. Die Eröffnungspredigt hielt Pastor J. M. Steiner von Massilion über Jes. 55, 1—3. Nach der Prebigt wurde der Kandidat J. G. Abele, ein Sendbote des Hanauer Vereins, zum heiligen Predigtamte eingesegnet. Das Ganze beschloß die Feier des heiligen Abendmahls, verwaltet von dem Ortsprediger J. Ph. Conradi. Nachmittags wurde das Jahressest abgehalten,

bei welchem die Pastoren Weiskotten, Abele und Steiner ge= eignete Ansprachen hielten, worauf eine Kollette erhoben wurde. Die ersten Beamten des Kirchenvereins waren:

Präses: Pastor W. B. Rally,, Mount Eaton, O. Sekretär: Paftor J. G. Abele, Canal Dober, D. Raffierer: Herr J. Riffer, Hanesville, D. Miffionskomitee: Die Pastoren Weiskotten und Conradi.

Der "Kirchenberein in Dhio" bestand bei ber Gründung aus zehn Predigern, die 27 Gemeinden bedienten. Die eingezahlten Mifsions= kollekten betrugen \$85.00, zur Vereinskaffe \$21.55.

Der Ohio-Berein trat von Anfang an in Fühlung mit dem älteren und ftärkeren Kirchenberein des Weftens. Er fandte ichon 1851 drei wackere junge Männer, Ph. Göbel, Ph. Wagner und A. Schorn, zu ihrer Ausbildung in das Evangelische Seminar bei Marthasville, Mo. Im April 1852 wurde der vom Ohio-Vereine herausgegebene "Miffionsbote" mit dem Friedensboten verschmolzen. Präfes Abele tam 1854 gur Jahrestonfereng bei St. Charles, Mo., mit bem be= fonderen Auftrage, nicht allein das brüderliche Einvernehmen seines und bes westlichen Vereins zu stärken, sondern auch und besonders die schon früher angeregte Konföderation beider kirchlichen Körper aufs neue zu betreiben. Folgende Punkte wurden als grundlegend angenommen:

- Der Eb. Kirchenberein bes Westens tritt mit bem Kirchen= verein in Ohio in nähere Verbindung zu gemeinschaftlichem Wirken für ben Aufbau bes Reiches Gottes burch die evang. Kirche.
- 2. Als gemeinschaftliche Grundlage biefer näheren Berbindung werben die revidierten Statuten bes Kirchenvereins des Westens angenommen.
- 3. Ru jeder Zeit ift der eine Verein dem anderen verantwortlich für die in seinen Verband aufgenommenen Mitglieder. Ein von dem einen Bereine Ausgeschloffener kann von dem anderen Bereine nicht aufgenommen werden, ohne Zustimmung bes ersteren.
- 4. Die Präsidenten und stehenden Sekretare ber beiden Bereine haben für die Aufrechterhaltung diefer Anordnungen Sorge zu tragen.
- 5. Jeber Berein beschickt bie Jahrestonferenz bes anderen mit einem Delegaten. -

Die ersten Distriktskonferenzen fanden im Jahre 1858 statt. öft liche Diftritt versammelte fich am 29. April in der Evang. Zions= firche zu Cincinnati, D., wo Ernst Roos Pastor war. Mis Brafes fungierte Baftor Chriftoph Jung aus Vincennes, Ind. Dort wurde die Bereinigung mit dem "Evangelischen Kirchen= verein in Ohio" faktisch vollzogen, und der öftliche Distritt erhielt ba= burch einen sofortigen Zuwachs von fechs Paftoren und zwei Gemein= ben. Aufgenommen wurden:

J. G. Abele, Massillon, D.

R. Aulenbach, Stone Creek, Tuscarawas Co., D.

Ph. Schäfer, Canal Dover, D.

R. Kraus, Milionsburg, D.

A. Schorn, Mansfield, D.

Ph. Wagner, Bremen, Marshall Co., Ind.

Der mittlere Distrikt trat am 3. Juni in der St. Petristirche zu St. Louis zusammen, wo Pastor Nollau seit 1852 das Pfarramt verwaltete. Da der erwählte Präses Pastor Fr. Um s bect im November 1857 in California, Mo., gestorben war, so hatte Pastor Dr. Steinert aus Waterloo, Ju., den Vorsitz.

Der nördliche Distrikt kam in der Ebang. St. Johanneskirche zu Freeport, FII., am 2. September zusammen. Ortspastor war W. Kampmeier und Präses Pastor H. Quinius aus Franklin, Lee Co., Jowa.

Der gesamte Evangelische Kirchenverein des Westens versammelte sich im Jahre 1859 zur ersten Generalkonferenz in der Evang. St. Johanneskirche des P. Th. Dresel in Louisville, Kenstuck. Der Verein zählte sie benundsiedzig Pastoren und zweiundzwanzig Shnodalgemeinden. Seit Oktober 1858 hatte Pastor G. W. Wall das Präsidium, weil A. Balger, der erste Generalpräses, das Amt des Inspektors und Prosessors am Missouriscollege übernommen hatte.

Gin Gegenstand ernster und aussührlicher Beratung war die Reisse predigt, und ob es möglich und tunlich sei, dieselbe wieder aufzunehmen. Da nun aber schon lange eine außerordentlich große Zahl von Gesuchen predigerloser Gemeinden vorlag, deren Bedürfnisse zu befriedigen die geringe Zahl der zur Verfügung stehenden Pastoren bei weitem nicht hinreichte, so wurde beschlossen, daß die Anstellung eines Reisepredigers verschoben werden müsse.

Hieran knüpfte sich eine Debatte über die Notwendigkeit, Missionspläte im Westen und solche Prediger, welche von armen Gemeinden nicht hinreichend versorgt werden können, zu unterstützen. Diese Notwendigkeit wurde allgemein anerkannt; und es machten sich sämtliche Pastoren und Delegaten verdindlich, in ihren Gemeinden dahin zu wirken, daß neben der pflichtmäßigen Pflege der Heidenmission doch auch der Inneren Mission immer mehr die tätige Liebe der Gemeinden zugewendet werde, namentlich den Anstalten des Bereins, der Reise predigt und den armen, der Unterstützung bestürftigen Gemeinden

Hierdurch wurde der Beschluß veranlaßt:

Daß von jetzt ab eine gemeinschaftliche Kasse errichtet werde, welche den Namen:

"Raffe bes Evangelischen Rirchenvereins bes Westens für Innere Miffion"

führen sollte. Die Verwaltung biefer Kasse wurde ben Beamten bes Gefamtbereins übertragen, an welche sich die Distriktsvereine mit ben Gefuchen ber einer Unterftützung bedürftigen Gemeinden und Brediger zu wenden hatten. Die bisher für bie Reifepredigt eingefandten Bei= träge follten bieser Raffe überwiesen werben.

Der öft liche Diftrikt bes Kirchenvereins erhielt noch einmal einen Zuwachs, als fich die "Vereinigte Evangelische Synobe bes Dftens" auf ber Ronfereng zu Mansfielb, D. im Mai 1860, anschloß. Sechs Jahre lang (1854—60) hatte biefer fleine Berein bestanden und ebenfolange eine nähere Berbindung mit bem Kirchenvereine bes Westens gesucht. Die vier Paftoren, die jett aufgenommen wurden, sind:

R. E. Claufen, Rochester, N. D.

Fr. Schelle, Buffalo, N. A. J. Ph. Conradi, Tonawanda, N. N.

G. Müller, Liverpool, D.

Der ausgebrochenen Rriegsunruhen wegen fand bie zweite Generalkonferenz nicht 1861, sondern erst 1862 in der Evang. Zionskirche zu Cincinnati, D., statt. Die von Professor A. Frion am 19. Juni gehaltene Spnodalpredigt foll am Ende dieses Abschnitts eine Stelle finden. Genau 101 Paftoren zählte der Rirchenberein.

Das "Ebangelische Gesangbuch" erschien im Dezem= ber 1861; einer neuen Auflage wurde die bekannte Vorrede beigefügt. Der "Rleine Evangelische Ratechismus" konnte im Dezember 1862 in den Gebrauch der Kirche übergehen.

Pastor Dr. Gottlieb Steinert hat von 1862-1866 in fähiger Weise und zum Wohle ber Kirche bas Umt bes Generalpräfes verwaltet. Paftor G. W. Wall wurde zum Kirchentage in Altenburg (13.—16. September 1864) abgeordnet. Alte Ber= bindungen wurden dadurch erneuert und neue angeknüpft. Der Rir= chentag ließ sich also vernehmen:

"Wie auf den Kirchentagen zu Bremen (1852), Frankfurt (1854) und Brandenburg (1862), so erkennt es auch die Versammlung bes diesiährigen Rirchentags zu Altenburg von neuem als eine bringende Pflicht ber beutschen Seimatkirche, an ben offenbar vorliegenden großen geiftlichen Notständen unserer ausgewanderten beutschen Brüder in Nord-Amerika ein warmes Interesse zu nehmen und an ihrem Teile an beren Befeitigung mitzuarbeiten."

"Demgemäß wird die Berfammlung es fich angelegen fein laffen, bie Renntnis und Teilnahme für biefen Zweig ber Miffionstätigkeit zu weden und zu fordern. Insbesondere verpflichten fich bie Unmefenden, folche Berfönlichkeiten, welche für die Uebernahme eines geist= lichen Amtes in Nord-Amerika entweder schon vorgebildet find (vor allem tüchtige, gläubige Kandidaten) oder zur Ausbildung geeignet erscheinen, den Vereinen zu Langenberg und Berlin zuzuweisen."

Wie auf diese Weise die Mutterfirche für das Wohl der Tochterstirche in Amerika sorgte, so ist es auch erfreulich, zu sehen, wie unsere Shnode in jenen Jahren lebendigen Anteil nahm an den Leiden und Kämpfen der Glaubensbrüder in Deutschland. In Baden hatte Daniel Schenkel seit (seit 1851 in Heidelberg) durch sein 1864 erschienenes "Charakterbild Jesu" eine Unruhe und Aufregung hervorzgerusen, die in einem Proteste eines beträchtlichen Teils der badischen Geistlichen gipfelte. Es wurde darin die Anklage erhoben, daß der Berfasser "durch grundstürzende Jrrlehre der Kirche ein Aergernis



Dr. G. Steinert. Generalpräses 1862—1866.

gegeben und sich unfähig gemacht habe, ein Amt in der Landeskirche zu bekleiden, namentlich die künftigen Geistlichen für den Kirchendienst vorzubereiten." Es wurde der Antrag gestellt, Professor Schenkel möge "seiner Stelle als Direktor des Predigerseminars enthoben wers den."

Darauf bezieht sich das folgende Dokument, das erste und einzige seiner Art:

An die ehrwürdigen Unterzeichner ber Bittschrift an den Großh. badis schen Oberkirchenrat in Sachen des Evang. Predigerseminars. In dem Herrn geliebte Brüder!

Die Runde von dem Rampfe, deffen Sie vom Herrn gewürdigt find, und in welchem Sie Ihren Glauben bekannt und gut Gewiffen

bewahrt haben, hat auch in der diesseitigen Evangelischen Kirche die lebhafteste Teilnahme erregt und viele Herzen ins Gebet gertrieben für den Sieg der guten Sache, zu deren Verteidigung Sie auf den Plan getreten sind.

Nachdem schon früher der von Professor Irion in Marthasville, Mo., redigierte "Friedensbote", das Organ des Ev. Kirchenvereins des Westens, Ihr gutes Recht in das hellste Licht gestellt, hat nun die ganze Shnode in ihren diesjährigen Distriktskonserenzen einstim = mig den Beschluß gesaßt, ihre herzliche Zustimmung zu dem Pro=teste, den Sie, geliebte Brüder, gegen die verderblichen, das Fundament unserer teueren Evangelischen Kirche untergrabenden Bestrebungen eines Schenkel eingelegt haben, öffentlich auszusprechen, und den Unterzeichneten beauftragt, Ihnen solches zu wissen zu tun, in der Ueberzeugung, daß es Ihnen zur Stärkung dienen wird, zu erfahren, daß die Tochterkirche jenseits des Ozeans mit Ihnen sesthält an dem Besenntnis der Hoffnung und Ihnen im Kampfe für die Aufrechterhaltung dieses Besenntnisses im Geiste die Hand reicht.

Ja, teuere Brüder, wir stehen mit Ihnen auf dem einen Grund, der gelegt ift, welcher ist Jesus Christus, hochgelobet in Ewigkeit! Wir stehen Ihnen darum auch, obgleich räumlich weit getrennt, zur Seite in der Verwerfung und Bekämpfung der Irrlehren, mit denen Dr. Schenkel die Evangelische Kirche Ihres Landes verwirrt, zumal deren Tragweite die gesamte Kirche des Herrn berührt, indem dadurch die Erundwahrheiten und Grundtatsachen des Christentums angegriffen werden.

Wohl ruht auf der Kirche des Herrn die unumstößliche Versheißung, daß selbst die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen sollen, und die Geschichte lehrt uns, daß alle Stürme, die sich ab und zu ersheben, nur Ungewitter sind, die dazu dienen müssen, die dick Luft der Kirche zu reinigen; dennoch gilt es für die Seinen, auch ihrerseits einzustehen für die Sache des Herrn, und der Erfolg kann kein anderer sein, als daß die Pfeile, welche die Feinde der Wahrheit wider sie und wider die von ihnen vertretene Sache abschließen, die Gediegenheit ihrer Schilbe bewähren, dem Herrn zur Ehre und seiner Gemeinde zur Stärtung des Glaubens.

Darum rufen wir Ihnen, teuere Brüder, wenn auch spät, boch aus warmen, teilnehmenben Herzen das Wort des Apostels zu: "Wachet, stehet im Glauben, seid männlich, und seid stark!"

Waterloo, Monroe Co., Ja., ben 18. August 1865.

Dr. G. Steinert,

General-Präfident des Eb. R. V. des Weftens, beftehend aus 110 Predigern.

Der Deutsche Evangelische Kirchenverein des Westens versammelte sich — zum letzten Male unter vieser Benennung — am 31. Mai 1866 in der Zionskirche des Pastors Schrenk zu Evansville, Indiana. Es wurden neun Pastoren und zwölf Gemeinden aufgenommen; die Gestamtzahl der Vereinsglieder belief sich auf 122 Pastoren und 68 Gesmeinden.

Die Versammlung erachtete es für zeitgemäß und nötig, den bissherigen Namen: "Deutscher Evangelischer Kirchenverein des Westens" zu verändern und an die Stelle des unbestimmten und unseres kirchlichen Körpers Wesen und Aufgabe nicht genau bezeichnenden Wortes "Kirchensverein" den allgemein kirchlich anerkannten und entsprechenderen Nasmen "Shnode" zu sehen, so daß unser kirchlicher Körper von da an "Deutsche Evangelische Shnode Shestenstiß gesnannt wurde. Weder Charakter und Wesen noch Bekenntnis und Aufsgabe erfuhren dadurch eine Veränderung.

Nach den neuen Statuten besteht die Generalspnode in der Regel aus Delegaten der Distriktsspnoden. Diese wählen für je sech sichrer Pastoren einen Pastor, und für je sech sgliedlich ihnen zugehörende Gemeinden eine Gemeinde als Abgeordnete für die Generalspnode, welche bei dieser nach den ihnen dom Distrikte erteilten Instruktionen zu handeln haben. Die Generalspnode kommt alle zwei Jahre zussammen im Herbste, so daß ihr die Versammlungen der Distrikte jedessmal im Jahre vorausgehen.

Schon auf ber Generalkonferenz im Jahre 1862 war die Zwecksmäßigkeit der Anftellung eines be foldeten Präfeß zur Sprache gekommen, welcher seine ganze Zeit und Kraft ausschließlich den wichstigen Pflichten seines Amtes als Präses widmen könne. Diese Ansgelegenheit war damals noch nicht zur Ausführung reif und wurde verschoben. Seitdem war den Shnodalen die große Ausdehnung der Synode und die daraus entspringende Mannigfaltigkeit der Geschäfte des Generalpräses noch fühlbarer geworden, und man hoffte, daß die Anstellung eines Generalpräses, der lediglich seinem Amte leben könne, zur Beseftigung der Einheit unserer Kirche, zur Belebung der kirchslichen Gemeinschaft aller Synodalen und zur Förderung der Aufgabe der Synode wesentlich beitragen werde.

Die Wahl fiel auf den am Predigerseminar angestellten Professor A. Balher, welcher dies wichtige Amt im Vertrauen auf den Herrn annahm. Er war auf unde stimmte Zeit gewählt; es stand ihm frei, seinen Wohnort nach Belieben su wählen, nur wurde mit Recht erwartet, daß dabei auf eine bequeme Postverbindung mit den Synos dalen Rücksicht genommen werde.

\* \* \*

#### Zunahme an Pastoren von 1850—1866.

| Staaten.  | Anzahl der Pastoren |       |       |       |      |
|-----------|---------------------|-------|-------|-------|------|
|           | 1866.               | 1862. | 1859. | 1856. | 1850 |
| Missouri  | 33                  | 29    | 27    | 23    | 13   |
| Indiana   | 26                  | 22    | 14    | 5     | 2    |
| Illinois  | 22                  | 18    | 16    | 11    | 6    |
| Ohio      | 17 .                | 17    | 12    | 2     | —    |
| žowa      | 10                  | 6     | 4     | 3     | 3    |
| Bisconsin | 7                   | 3     | 1     | 2     |      |
| Rentuckh  | 4                   | 3     | 2     | 1     |      |
| New York  | 2                   | 2     |       | _     |      |
| Minnesota | 1 '                 | ] 1   |       |       | _    |
| Louisiana |                     |       | 1     |       | 1    |
|           | 122                 | 101   | 77    | 47    | 25   |

Der öft lich e Distrikt zählte 49 Pastoren (Indiana 26 — Ohio 17 — Kentuch 4 — New York 2). Synodalgemeinden hatte er 35.

Der mittlere Distrikt zählte 46 Pastoren (Missouri 33 und Süd-Minois 13). Shnobalgemeinden hatte er 16.

Der nörblich e Diftritt zählte 27 Pastoren (Jowa 10 — Nord-Junois 9 — Wisconfin 7 — Minnesota 1). Synobalgemeinsben hatte er 17.

# Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen.

Predigt von Professor A. Frion, gehalten zur Eröffnung der Generals fonsernz in der Evang. Zions-Kirche zu Cincinnati, O., am 19. Juni 1862. — Text: Matth. 13, 24—30.

Geliebte Brüder in Christo, unserem Heilande und in dem Amte, zu welchem er uns berufen hat!

Ein freudiges Wiedersehen hat uns der Herr bereitet nach jahrelanger, heißer Arbeit und Sorge in seinem Reiche. Manche unter und sehen sich hier zum ersten Male als Mitgenossen an der Trübsal und am Reich. Das Herz jedes einzelnen von und schlägt höher beim Anblick der großen Jahl von Brüdern, die ihr Leben demselben Herrn und ihre Kraft derselben Sache geweiht haben. Sie werden und wohl tun, diese Tage der Erquickung vom Angesicht des Herrn, und zwar um so mehr, je mehr der gegenwärtige Sturm, der unser Land durchs brauft, und die Notwendigkeit nahe legt, und enger aneinander anzuschließen, und auch in bezug auf unser irdisches Leben und unsern irdischen Verkehr untereinander von dem Sichtbaren auf das Unsichts bare zu schauen, und dadurch diesem Leben und Verkehr das rechte Salz, den rechten Inhalt und den rechten Wert zu geben. — Aber nicht nur zu solcher Erquickung, wie sie aus unserem brüderlichen Beis sammensein und Verkehr für uns erwachsen soll, hat uns ber herr hierher geführt, sondern zur Arbeit für das Reich des herrn find wir hier in diefen Tagen, zu einer Arbeit, von ber bann die fernere Ar= beit jebes einzelnen auf seinem Posten getragen fein, und aus ber insbesondere bem Bezirk bes Reiches Gottes auf Erben, ben unsere evan= gelische Kirche umfaßt, eine wesentliche Förderung zuteil werden soll. Darum ist unser erster Gang ber Gang zum Throne ber Inabe und unser erster Blick ber Blick in Gottes Wort, das allein wie für die Ent= wicklung unferes eigenen inneren und äußeren Lebens, fo auch für all unfer Wirken im Reiche Gottes die Leuchte unferes Fußes und das Licht auf unferem Wege fein kann. — Wir stehen als Arbeiter in Gottes Reich auf einem großen, weiten Felbe. Mit den verschieden= sten einander entgegengesetzten Rräften haben wir's zu tun, die mit tief innerlicher und durchgreifender Wirkung im Bestande und in ber Entwicklung des Reiches Gottes, wie im Leben des einzelnen Menschen fich geltend machen. Da ift die menschliche Sunde, vom Satan einge= führt, auf tausendfache Weise geweckt, genährt und gesteigert, die auch mitten im Reiche Gottes und im Leben des gläubigften und geheiligt= sten Menschen noch alles verunreinigt, hemmt ober auf falsche Bahnen treibt, ja, die fo fehr in allen Vorgängen und Erscheinungen des Reiches Gottes und in allen Vorgängen und Erscheinungen des chriftlichen Lebens beim einzelnen Menschen sich in größerem ober geringerem Grade noch wirksam zeigt, daß wir uns nicht einen Vorgang, nicht eine Erscheinung zu benken vermögen, womit sich nicht die Sünde in irgend einem Grade noch mischte; ihr gegenüber tritt die Macht ber göttlichen Gnabe, die in Chrifto, bem Beiland ber gefamten fün= bigen Menschbeit, erschienen ist, und die auf der fündigen Erde ein Neues schaffen, ein heiliges Gottesreich zu Stand und Wefen bringen will. Auch fie wirkt mit großer Macht und in tief innerlicher Weise burch alle menschlichen Verhältnisse hin im Großen und im Rleinen. fo daß nichts während der irdischen Entwicklung der Menschheit ge= dacht werden kann, in dem sich nicht noch ein Zug der göttlichen Enade in größerem ober geringerem Grabe bemerkbar machte. Welch eine durchgreifende Mischung muß das geben!

Es ift dies nicht anders möglich, folange das Reich Gottes noch auf der fündigen Erbe und innerhalb einer fündigen Entwicklung seiner einzelnen Glieder bestehen und sich entfalten soll. Schwer ist es, bei solcher Mischung so zu wirken in diesem Reiche, daß auch nicht mit einem Wort und Tritt gefehlt wird; ja, was sage ich, schwer — unmöglich ist es, zumal da ja jeder, auch der tüchtigste und treueste Arbeiter in diesem Reiche selbst noch in allem seinem Leben und Wirken dis ins kleinste hinein in jene Mischung eingeschlossen ist. So stellt der Herr in unserem Gleichnis schon auf den ersten Blick die Sache uns vor Augen. Wir wollen uns der Wahrheit seines Wortes nicht entziehen, sondern unter der Leitung seines Geistes zum Segen für unser

Leben und zur Stärkung zu unferem Wirken in seinem Reiche näher auf bas einzelne eingeben.

Das Reich Gottes stellt während seiner ir = bischen Entwicklung eine burch greifende Mischung dar von Gutem und Bösem, von Rin = bern des Reichs und Kindern der Bosheit. Diese Wahrheit lenkt unsern Blick nach drei Richtungen:

I. In ben finstern Abgrund menschlicher Sün= bentiefe;

II. in den Sonnenglanz göttlicher Inaben= höhe, und

III. auf das Tagewerk, das uns ber Herr in feinem Reiche beschieben hat.

I.

himmlische, göttliche Samenkörner streut ber Herr mit vollen Händen in den Acker der Menschheit, und diese Samenkörner gehen auf. Das Himmelreich ist in der Person Christi, des Sohnes Gottes, auf die Erde gekommen, menschlich geworden und hat in der Gemeinde des Herrn Stand und Wefen erlangt. Die Rirche im großen und ganzen, das chriftliche Leben im einzelnen und in den verschiedenen Graden, von dem innersten und innigsten Glaubensleben bes Kindes Gottes bis herab zur bloß äußerlichen Zivilisation, die das Evangelium bewirkte, zeugt feit balb zwei Jahrtaufenden davon, daß der Herr durch seine Erlösung die verlorene Menschbeit für gott= gemäßes Leben wieder zugänglich gemacht, und daß er in der ganzen Fülle seines menschheitlichen Lebens, in seinem die ganze Wahrheit in sich fassenden Wort und in seinem den ganzen Reichtum des vollen= beten Menschheitslebens barftellenden Leben und Wirken, als des Menschen Sohn die lebenskräftigen Samenkörner geliefert hat, die nun seit seinem Hingang zum Vater durch seine Knechte in die Furchen der Menschheit gestreut werden, und durch welche die gesamte fündige Menschheit zu einer Weizenfaat für die Ewigkeit werden soll, auf welche Gott und Engel mit Wohlgefallen niederschauen.

Satanischer Unkrautsamen wuchert aus verborgener Saat üppig auf demselben Acker der Menschheit. Wohl scheint die Menschheit, wie sie jet ist, dieses Unkraut selbst hervorzubringen. Tausendsach sind die menschlichen Kräfte, die zur recht fündigen Gestaltung des menschlichen und menschheitlichen Lebens auf Erden zusammenwirken. Aber wie der Feind in unserem Gleichnis in der Stille und Verborgenheit der Nacht, während die Leute schliefen, den bösen Samen unster den Weizen streute, obgleich ja auch jeder Acker von selbst das Unskraut erzeugt, so steht auch der Satan mit seinem verborgenen, aber alles Irdische durchdringenden Einfluß hinter all den menschlich wirstenden Kräften. Er ist es, der in die Menschheit die Sünde einges

führt hat; er ift es, ber seither die Sunde in ber Menschheit und in jebem einzelnen Menschenleben zu taufendfacher Regsamteit und Ent= faltung wedt, pflegt und steigert. Wie er bort in ber Wufte bem heiland und herrn der Menschheit alle Reiche ber Welt und ihre Herrlichkeit, mit satanischem Zauber übergoffen, versuchend vor bie Augen stellte, fo wirft er jett noch seinen berführerischen Zauber über jede einzelne Erscheinung des irdischen Lebens und weckt badurch in ben Seelen der Menschen Millionen Sündengebanken von allen Farben und Gattungen, als übpige Saat auf dem Felde, in das der Herr feinen edlen Samen gestreut hat und streuen läßt, und biefe Gebanken reifen zu Morten und Taten, die felbst wieder, unendlicher Forter= zeugung fähig, ins Unendliche weiter wuchern. Die öffentliche Sitte, die Literatur der Zeit und des Tages, die Wiffenschaft und die Kunst, ber Gang ber politischen Ereigniffe und Gestaltungen, ber Berkehr im Handel und Wandel und bergl, sind die Dinge im großen; die Erziehung, Bildung, der gesellige Verkehr, die tägliche Arbeit, die Vergnügungen und Sorgen des täglichen Lebens, kurz — das ganze Le= ben des Menschen in allen seinen Betätigungen bis ins innerste Herzens= und Gebankenleben sind die Dinge im kleinen und einzelnen, burch welche ber Satan verborgen und unvermerkt und unaufhörlich ben Samen des Unkrauts in den Acker der Menschheit streut und baburch ben Gestaltungen des menschlichen Lebens im großen und im kleinen ein wesenhaft fündiges Gepräge aufdrückt. Lauter menschliche und natürliche Dinge, aber von dem Gifte des Satans burchzogen und getränkt. Und zwar gibt es hier wohl verfchiedene Grade ber Unkraut= und Sündennatur, aber keine einzige Auß= nahme, und hat auch von Abam bis heute - die Verson Christi ausgenommen — noch keine gegeben und wird keine geben bis zur letten Reife und endgültigen Scheibung. Von der scheulosen Greuel= haftigkeit des fast tierisch gewordenen Sündenmenschen bis berab zu ben Trübungen und Verunreinigungen im Herzen und Leben ber frömmsten und gläubigsten Menschen wuchert die Unkrautsaat bes Fürsten ber Finsternis in menschlichen Formen auf bem Acker ber Menscheit, in dem Weizenfelde des Herrn.

Weizen bes Herrn und Unkraut des Satans auf dem felben Ader, nicht etwa nur neben einander, sondern in einander und durch einander hin, in solcher gegenseitisgen Durchdringung, daß es das Naturbild in unserem Gleichnis nicht einmal stark genug auszudrücken vermag — welch eine unheilige Mischung, der sich sogar auch das Reich Gottes, sowohl in seinem ganzen Bestand und seiner ganzen Erscheinung, als auch in seinen einzelnen Teilen und Gliedern nie und nirgends zu entziehen vermag. Schauen wir auf die Christenheit im großen — ist nicht das Masterial ber Gemeinschaft in so mannigfaltiger Mischung vorhanden, daß kein Menschenverstand eine Scheidung zu treffen und zwischen

gut und bös die Grenzlinie zu ziehen vermag. Gute und Böse sind untereinander in jeder Abteilung und Gemeinschaft der Rirche. Reine einzige derselben kann sich mit Recht als Ausnahme betrachten. Die verschiedenen Gemeinschaften und Rirchen sind nur die einzelnen Abeteilungen des großen Weizenfeldes, durch stärkere oder schwäckere Furchen voneinander getrennt; in jeder aber sindet sich diese traurige Mischung, nur daß in einzelnen derselben sich vielleicht das Unkraut üppiger zeigt oder in anderer Sattung als in andern. Und wollten wir in die Gliederung jeder dieser Kirchenabteilungen eingehen, so würde sich uns überall dieselbe Mischung darstellen; jeder Berein, jeder Gesellschaft, jede Gemeinde, so sehr sie sich auch gegen jede Versmischung mit dem Unkraut verwahren mögen, und so reich auch der Weizen etwa in derselben vorhanden sein mag, ist dennoch in stärkesrem oder schwächerem Grade vom Unkraut durchzogen, und läßt Unskraut und Weizen miteinander zur Reise gedeihen.

Und wie die Kirche nach ihrem Material diese Mischung dar= ftellt, so nicht minder auch in der Betätigung ihres Le= bens und Wirkens. Wie viel Weltwefen ift ichon in bie Chriftenheit, ja in die Rirche gedrungen seit ihrem ersten Bestehen bis auf den heutigen Tag. Es konnte nicht verhütet werden, daß weltlich Sündliches in die Verfassungen und Gesetze ber Kirche eindrang, so daß nicht immer geistlich, sondern fleischlich gerichtet wurde. Die all= gemeine öffentliche Sitte, trägt sie nicht vielfach weltlich fündlichen Charafter? Und die Art und Weise, wie die Kirche sich erbaut nach außen und innen, mischt sich nicht oft in auffallender Weise mensch= liche Berechnung weltlicher und fündlicher Art hinein, auch ba, wo man noch fo chriftlich zu Werke zu gehen fucht? Der Betrieb ber Inneren und Aeußeren Miffion, die Gründung und Verwaltung aller Anstalten im Reiche Gottes - alles trägt nicht nur Göttliches, fonbern auch mit bemfelben Weltlich-Sündliches zur Schau. Das ist so. und wir können es nicht ändern; wir felbft in unserm Teil machen es nicht anders und können es nicht anders machen, auch wenn wir wollen; benn um Reines und nur Reines hervorzubringen, muß man felbst rein und nur rein sein, und das sind wir nicht.

Soll ich auch noch die Lehre der Kirche nennen? Wohl ift es wahr, daß die Kirche durch Bekenntnisse sich gegen das Eindringen von Jrrtümern und falscher Lehre zu verwahren suchte, und sie stehen noch fest, diese Säulen der christlichen Wahrheit; aber durch wie viele andere verdorgene Kanäle ist die Lüge dennoch in die Lehrdarstellung in der Kirche eingedrungen. Welche Masse religiöser Literatur aus allen Zweigen ist vorhanden, und doch wie wenig Einheit in den verschiedenen Schriften! Sind es ja gerade die Lehradweichungen und Unterschiede, die die verschiedenen Kirchen voneinander trennen. Wäre das möglich, wenn in das Saatseld der Lehre der Kirche der Feind nicht hätte das Untraut der Lüge streuen können? Wohl ist ein bes

beutender Unterschied in dieser Beziehung bei den verschiedenen Kirschen vorhanden, aber die Lehre keiner Kirche ist rein, so rein, daß nicht noch Unkraut unter dem Weizen stände, und gäbe sich das Unkraut auch nur in der zu engen Beschränktheit und Einseitigkeit der Wahrsheit kund. Von der allgemeinen Denkweise der Christenheit im weitessten Sinne will ich gar nicht reden.

Bliden wir auf das Leben bes einzelnen in der Rirche, fo ist auch hier nichts anderes als Mischung von Göttlichem und Sünd= lichem. Wir wollen annehmen, ber Mensch wird von den frommsten Eltern geboren, seine Erziehung wird mit ber größten Sorgfalt überwacht und soviel als nur möglich wird alles verhütet, was nur einigermaßen einen undriftlichen Ginfluß auf bas werbende Beiftesleben ausüben könnte; ber gange Bilbungsgang wird durch die besten Mittel gefördert, von dem wachsamsten Auge gehütet, von den treuesten Händen geleitet — was ist das Refultat? Wohl wird fo unendlich viel Bofes verhütet und unendlich viel Segen für die Zukunft gestiftet; aber die Mischung von Unkraut und Weizen bleibt boch. Wo die Sünde im Herzen wohnt und das Wesen durch= brinat, wird man burch Erziehung und Bildung kein neuer Mensch, und wo bei ben Erziehern und Lehrern dasselbe der Fall ift. fann ihre Einwirkung nie eine folche fein, daß nur Gutes und nicht auch Boses durch sie gefordert würde. - Und die beruflichen Stellungen, die gesellschaftlichen Verbindungen, die täglichen Arbeiten, der Berkehr mit der nächsten Umgebung — alles bis herab zur Ruhe und Erholung bient nicht nur dazu, das Gute im Menschen zu förbern, sondern weckt in viel größerem Maße, als wir wiffen, auch bas Böfe, führt felbst gar viel Bofes zu; alles bies trägt alfo felbst auch in ben besten Ber= hältniffen ben Charakter ber Mischung, kann also auch nichts anderes bei jedem einzelnen Menschen bewirken. — Soll ich noch baran erin= nern, wie auch die Dentweise, das sittliche Urteil bei jebem einzelnen immer in irgend welchem Grabe vom Zeitgeift be= herrscht ist? Es ist auch bem frömmsten und festesten Menschen nicht möglich, sich bon irgend einer Sache eine rein mahre Anschauung zu bilben, jedes feiner Urteile wird ben Charafter ber Mischung haben von Gutem und Bofem, Weizen und Unkraut. Das geht herab bis jum betenben Gebanken, bis jur beiligften Bergengregung und gabe sich die Unwahrheit auch nur in der Einseitigkeit der Wahrheit kund. - Diefe burchgreifende Mischung von Bofem und Gutem im Reiche Gottes läßt uns aber erft recht in die Tiefe menschlicher Sünbigkeit hinabschauen. Wie tief muß boch bie Sünde ben Menschen vergiftet haben, ba die Menschheit wie ber einzelne Mensch. bei all ber unendlichen Gnabenfülle, bie Gott an fie wendet, bei ben taufenbfachen Ginwirkungen bes Seiligen Geiftes burch alle nur mög= lichen Mittel sich nur fo langfam aus ber Zerrüttung erhebt, fo baß

Iahrtausende der Weltentwicklung bei der Menscheit und ein Menschenalter beim einzelnen Menschen trotz der Erlösung und der Fülle von Inade nicht ausreicht zur völligen Genesung und Vollendung in Christo. Wie tief muß die Sünde in das Wesen des Menschen gestrungen sein, da sogar der ganze Reichtum der göttlichen Erlösungszgnade es nicht verhindern kann, daß auf dem Acker der Menscheit, dem Saatseld des Herrn, statt Frucht für die ewigen Scheunen des himmlischsvollendeten Lebens Unkrautbündel für das ewige Feuer reissen, daß Menschen, die Gott für das ewige Leben erschaffen, sich zu Kindern der Bosheit vollenden, zu satanischer Sündigkeit und Wessenheit unwiederdringlich hinabsinken in ewige Finsternis! — Das ist bes Feindes Saat, und wir stehen mit Schaubern am Kande des Absgrundes menschlicher Sünde und schauen hinab in die finstere, bodenslose Tiefe.

II.

Wir schauen empor in ben Sonnenglang göttlicher In a benhöhe. Denken wir uns hier für einen Augenblick weg alle Gnadenarbeit des Herrn an der Menschheit, weg die Einwirkungen Gottes von Abam bis heute, weg die Erlösung, weg das Wort Gottes und die heiligen Sakramente, weg das Gebet, überhaupt weg jeden Lichtstrahl, der von der ersten Sünde an bis auf diesen Augenblick von oben in die Nacht der Menschheit gefallen — was bleibt uns noch übrig? Als eine schaurige Wüste zieht sich vor unsern Blicken die Menschheit ins Unendliche hin, so schaurig, daß wir sie uns jekt, da wir unter fo millionenfacher Gnadenwirkung stehen, nicht zu benten vermögen, auch wenn wir wollen. — Diese Sündenwüste nimmt ber Herr zu feinem Ader, bem er seine eble Saat anvertraut. Er macht fie zum Weizenader baburch, bag er bie Menschheit erlöft und für göttliches Leben wieder empfänglich und zugänglich macht. Und nun ftreut er feinen Samen auf taufenbfache Weise in die Herzen und Ver= hältniffe der Menschen, deffen Reife nichts anderes darstellt als vollendete Söhne des Reiches. Von dem lichten Gnadenfunken, der nur erft borbereitend in die Seele des Heiben fällt, bis hinauf zu bem Abba, lieber Vater, das der Geift Gottes rufet; von dem bloß äußer= lich Guten im menschlichen Leben, das immer ben verborgenen Gin= fluß bes heiligen Geiftes verrät, bis hinauf zu bem geheiligten Leben bes Kindes Gottes in Gottes heiliger Gegenwart; von dem nur christ= lich angehauchten Leben ber Welt bis hinauf zu ber ebelften Gemein= schaft driftlichetirchlichen Lebens — welch eine unermegliche Stufenleiter göttlicher Enabe, welch eine Gnabenfaat auf ein an fich felbft verlorenes Gebiet! — Diese Saat des Herrn bringt ein total Neues berbor im gangen und im einzelnen ber Menscheit und führt im sicheren Fortgang dieses Neue und Gute zur Reife. Gin Reich Gottes kommt zu stande in der sündigen Menschheit, ein Sim = melreich auf ber fündigen Erbe. Das Material bes Reiches

Gottes, obaleich von Haus aus fündig, ift dennoch nicht nur burch bie Erlösung, sondern auch durch die Taufe in Christi Tod im Zusam= menhang mit Christo. — Die Betätigung bes Lebens im Reiche Gottes, wenn auch noch voll Sünde und Zerrüttung, gehört ben= noch in verschiedenen Graden auch dem himmlischen, göttlichen Leben Auch die weltlichste Gesellschaft in ber Christenheit tann bas Chriftliche nicht gang berleugnen, und beftanbe es auch nur noch in einzelnen Resten driftlicher Sitte. — Die Dentweise, Lehre, Berfündigung im öffentlichen Leben ber Chriftenheit, wenn auch in verschiedenen Graben fündig, weltlich, unrein, einseitig, trägt bennoch auch in verschiedenen Graben himmlischen, göttlichen Charakter. Welche Fülle von Licht und Wahrheit ist in der Kirche vorhanden und waltet durch alle Gebiete des Lebens erneuernd und erleuchtend Welche Kraft hat das felbst durch menschliche Verkündigung, durch menschliche Rede und Schrift hindurchgehende Wort Gottes! Auch die Welt kann in ihrer Anschauung und Denkweise bas von Christo in die Menscheit gepflanzte Göttliche nie ganz verleugnen. Das geht herab bis zur chriftlichen Jahreszahl, die in Chrifti Geburt ihren Ausgang nimmt, und die nicht nur in der gangen Christenheit die Zeit bestimmt, sondern sogar noch über sie hinaus in den Gebieten ber Heibenwelt, in welchen die Mission ihr Zelt aufgeschlagen hat. — Das Wort Gottes stellt zwar einen Weltzustand in Aussicht, wo alles bas nicht mehr sein wird, wo Christus ausgerottet sein wird, und keine Kirche, kein Himmelreich in irgendwelcher äußern Form mehr existieren wird. Aber auch da ruht die Saat Christi noch tief im Ader ber Menschheit, und nach kurzer Berborgenheit wird sie infolge eines gewaltigen Lebensimpulses mit Macht hervorbrechen, und aufs neue wird bas himmelreich auf Erben in Kraft und herrlichkeit ba= ftehen und prangen im Sonnenglanze eines bis jett noch nicht bage= wefenen Unabentages. — Bliden wir auf bas Göttliche und Chrift= liche im Leben bes einzelnen Menfchen, fo finden wir zwar da den Menschen nach seiner Geburt, Erziehung, Bilbung als einen fündigen Menschen — aber bennoch, welch eine Fulle driftlichen Lebens und göttlicher Gnabe schließt fo ein Men= schenleben in sich, von dem gereiften Manne in Chrifto an bis herab nicht nur zum Kinde, sondern sogar zum berkommensten Sünder! Much dieser ist noch ein Erlöster des Herrn, auch sein Leben ist noch von bem Ratichluß ber Erlöfung getragen, und wir bürfen getroft bei feinem Unblid betennen: "Ich glaube eine Bergebung ber Gun= ben!" - Bohl ift jede berufliche Stellung, jede gefell= schaftliche Verbindung, alle Arbeit und aller Ver= tehr, jede Ruhe und Erholung bes Menfchen, fündig in ber= schiebenen Graben — aber bennoch, welche Fülle von Kräften ber Enabe und bes Segens bom herrn schließt auch hier bas Leben bes Menschen in fich, von bem begabteften, treuesten, gesegnetsten Menschen

in Chrifto bis herab zu bem Menschen, ber fein Leben fo zu fagen. nur mechanisch durchlebt, das aber doch immer noch chriftlich ange= leuchtet ift, auch in seiner tiefsten Armseligkeit. — Wohl mag bie Dentweise, das sittliche Urteil bei jedem einzelnen Menschen in ber Chriftenheit in irgend welchem Grade vom Zeitgeift beherrscht sein — aber bennoch, wie viel Wahrheit, höhere Erkenntnis. göttliche Gedanken schlieft das Leben bes Menschen in fich, bon ber höchsten Erleuchtung des Geistes durch Gottes Geift und Wort und bem schärfsten Gegensatz zu allem Unreinen, Weltmäßigen bis herab zu ber nur noch schwach bämmernben und nur für turze Augenblice noch sich geltend machenden Ahnung göttlich=himmlischen Wesens in ber Seele bes verfunkenften Sünders, ja sogar herab zu ber geheim= ften Gewiffensregung, die auch dem leugnenden Verbrecher noch bas Antlit bleicht, den Blick unsicher macht, das Auge scheu, und die dem Frebler, ber sein Wefen im verborgenen treibt, noch die Sand beben macht, wenn er die Freveltat vollbringt. — Aber alles bas, was bie Gnade bes Herrn in der Menscheit im gangen und im einzelnen tut. es ist nicht nur da, sondern es reift auch hinan zu himmlischer Vollendung. Da erst feiert die Gnade ihren Triumph. Es gibt eine Ernte auf bem Acer ber Menschheit, über beren Garben nicht nur bie Engel im himmel fich freuen werben, sondern auf welche fogar ber Dreieinige Gott mit Wohlgefallen bliden und die er mit ewigen Liebes= und Segensworten in das himmlische Lollendungsleben einfüh= ren wird. Trot aller Sündigkeit und Zerrüttung reift Gottes Reich auf Erben bennoch unter ben Wirkungen ber Gnabe im gangen und einzelnen so sicher heran wie ein Weizenfeld trot allem vorhandenen Unkraut unter bem Sonnenschein mit sicherem Fortgang ber Ernte entgegenreift. — Aus ber tiefsten Sündigkeit ber Menschheit geht ein himmlisch-vollendetes Gottesreich, aus der tiefsten Zerrüttung bes Menichen geht ein himmlifch-vollendeter Mensch hervor, ber als feliger Geift anbetend sich hineinsentt in ben, der feines und alles Lebens Urquell und wahre Heimat ift. — Ja fogar das Unkraut wird durch biefe Sonne ber Enabe gur Reife gebracht, um nach feiner Befeitigung nur noch den lautern, vollendeten Weizen übrig zu laffen. - Das ift bes Herrn Saat, und wir ftehen anbetend ftille und schauen seligen Herzens hinan zu ber lichten Sohe himmlischer Bollendung, zu welcher bie Gnabe Gottes die fündige Menschheit, auch uns, ja ben ärmften und perkommensten Sünder, zu führen vermag.

#### TII.

Wir richten ben Blick auf bas Tagewerk, bas uns ber Herr in seinem Reiche auf Erben beschie= ben hat. "Willst du, daß wir hingehen und das Unkraut aus= jäten?" — sprechen die Knechte zum Herrn. Er antwortet: "Nein, auf daß ihr nicht zugleich den Weizen mitausrauset, so ihr das Un=

fraut ausjätet. Laffet beides miteinander wachsen bis zu ber Ernte." Es ist mit diesen Worten natürlich nur bas Tagewerk ber Anechte bervorgehoben, das eben auf das Weizenfeld ihres herrn Bezug hat, und diesem bestellten Weizenfeld gegenüber lautet ber ganze Auftrag: "Laffet beibes miteinander wachsen bis zu ber Ernte." — Die im Reiche Gottes auf Erden vorhandene Mischung ist unscheidbar wäh= rend der Zeit der Entwicklung. Erft die vollendete Entwicklung bringt bann die Scheidung mit sich. Das Reich Gottes eristiert und ent= wickelt sich nicht nur räumlich innerhalb des Reiches der Welt, fonbern es foll sich fogar ganz aus bemfelben Material erbauen, so bak während der Entwicklungszeit jeder Bestandteil des Reiches Gottes zugleich noch mehr ober weniger ein Bestandteil des Reiches der Welt ift. Diese beiden Reiche stehen also nicht als zwei verschiedene Reiche in scharfer Abgrenzung nebeneinander, ober in folcher Abgrenzung ineinander, sondern so wesenhaft ineinander und durcheinanderhin, daß wenn man das Reich der Welt und das Wesen der Welt von außen ber vertilgen wollte, das Reich Gottes notwendig mit untergeben müßte. — Das neue Leben des einzelnen Menschen existiert und entwickelt sich ebenfalls nicht nur räumlich innerhalb bes alten Lebens, sondern es gestaltet fich sogar so zu fagen aus bem Stoff, aus ber Substang bes alten Lebens. Diefe beiben Leben befteben also nicht etwa in scharfer Abgrenzung nebeneinander oder in folder Abgrenzung ineinander, sondern so wesenhaft ineinander und durcheinanderhin, daß, wenn man das alte Leben von außen her zerstören könnte, das neue auch mit gerftort werben mußte.

Anders ift es, wenn wir uns beides (bas Reich Gottes und bas Reich ber Welt) im großen und gangen, wie im tleinen und einzelnen vollendet denken. Da ist Sonderung. Entweder ist der Mensch nur noch bofe und gang ein Sohn der Bosheit, ober er ift nur gut und gang ein Sohn bes Reiches. Entweder muß bas neue Leben fich ber ganzen Substanz bes Menschen bemächtigen, ober bas alte Leben muß bies im vollendeten Sinne tun. Da stehen bann nur noch aute und bofe Berfonen nebeneinander. Daher hier bie Schei= bung. — Geliebte Brüber in bem herrn und in bem Amte! Wir find zum Scheiben geneigt und verberben fogar leicht und oft bes herrn Saat. heilige Gemeinschaften wollen wir haben und glauben fie gar leicht oft dadurch zu erreichen, daß wir scheiden nach Röpfen und Zahlen. Ift's je gelungen, auf folde Weife bas Ziel zu erreichen? Gin Judas war unter ben Zwölfen. Der herr hat nicht geschieben. obgleich er das Unkraut unter dem Weizen von Anfang an reifen fah. Die Scheibung trat ein, als in bem Berlorenen auch ber lette Reft göttlichen Lebens und ber Empfänglichteit für basselbe in lauter Bosheit aufgegangen war. Ananias und Saphira waren in ber erften Gemeinde zu Jerufalem. Die Scheidung trat ein, benn bie Gemeinde war Vorbild der vollendeten Kirche, wo unheilige Mischung

nicht mehr besteht. — Man hat es seitbem schon vielfach versucht im großen und im fleinen, in gangen Kirchen und in einzelnen Gemein= ben heilige Gemeinschaften herzustellen. Wo ist's gelungen? in ber ganzen Christenheit ift auch nur die kleinste vollkommen reine Gemeinschaft zu finden? Rirchen schließen Gemeinden, Gemeinden schließen Glieder aus; Kirchen- und Gemeindeordnungen werden aufgestellt als Wächter für die Reinheit ber Gemeinschaft. Wohl, bas mag alles geschehen, und ift gut, bag es geschieht, wenn es in ber rechten Weise geschieht, nämlich zur Zucht ber Liebe für die betreffenden Gemeinden und Perfonen zu ihrem eigenen Seil. Wir mögen gange Gemeinden ober einzelne Menfchen ausschließen aus unferer äußerlich organisierten Gemeinschaft, mögen sie ausschließen aus unserem Umgange; nie aber mögen wir das innere Geiftesband zerreißen, das diefelbe Erlösung in Chrifto, diefelbe Taufe, diefelbe Gnade, von der auch ihr Leben noch umgrenzt und getragen wird, sie mit uns noch verbunden hält; nie mögen wir fie aus unferen Bergen ausfchließen und ihnen unsere innere Teilnahme entziehen. Die menschlich un= zeitigen Machtsprüche machen bennoch vorhandenen Weizen ebenso= wenig zum fertigen Unkraut, als das auch im geheiligtsten Leben noch vorhandene Unkraut dadurch zum Weizen wird, daß es von Men= schen ebenso unzeitig als fertiger Weizen gepriesen wird. — Wir find geneigt, auch in unfern größeren ober kleineren Arbeitskreifen und Bemeinden eine Grenze, eine Scheibelinie zu ziehen zwischen benen, die wir für gläubig und für Kinder Gottes halten, und benen, die nach unferer Meinung noch braußen sind und gleichsam nur zufällig und äußerlich der Kirche, der Gemeinde, dem Kreise angehören, wo wir gerade in Arbeit stehen. Kinder Gottes und Kinder des Teufels, Bürger bes himmels und Bürger ber Welt, Gottesmenschen und Welt= menschen — das sind einige von den Kraftworten und Gewaltstreichen, mit benen wir turg und bündig bie Sache abmachen, und bie richtige Scheidung bornehmen zu können meinen. Und nach diesen Bezeich= nungen und Urteilen richtet sich gar oft mehr ober weniger unfer Verhalten. Unfere Liebe, unfere Achtung, unfere Sorgfalt, unfer Andenken und Dienen, ja unser Gebet wendet sich vorherrschend denen zu, die wir als im Glauben Stehende erkennen, und zieht fich gar leicht und unvermerkt von denen ab, die noch ihre eigenen Wege gehen. Ich will fogar hier ben Fall fegen, es mischt fich in unser Berhalten nicht auch noch mehr ober weniger — vielleicht uns felbst verdeckt bie eigene felbstfüchtige Unkrautnatur, sondern wir handeln ftets lauter por dem allweisen und allgegenwärtigen Gott, und treffen unsere Scheibung nach beftem Wiffen und Gewiffen und mit lauterem Bergen - also alles bas angenommen: - Haben wir trogdem ein Recht, Seelen, die der Herr mit ans Rreuz genommen, die er in ihrer Taufe perfönlich auf sein Herz genommen, in deren Leben er noch so reich wenn auch von ihnen unerkannt - feine erlöfende Gnade entfaltet,

von unseren Herzen fallen zu laffen und fie von unserem engeren Wirken und aus unferer persönlichen, fürforgenden Tätigkeit auszu= schließen, ja sogar sie nur geringer anzusehen, als die anderen? Der Herr hat uns als seine Knechte auf seinen Acer gestellt, nicht um zu scheiben, sondern um Unkraut und Weizen miteinander wachfen gu laffen und durch treue Arbeit beides zur Reife treiben zu helfen. Nicht als ob wir immer mit bem einen umgeben müßten, wie mit bem anbern, als ob wir etwa in eigener fittlicher Schwäche weiß machen follten, was boch fchwarz ift, gut heißen ober boch unge= ftraft laffen follten, was fchlecht ift vor Gott und Men= schen. Es kann fein, unfer fittliches Urteil verbietet uns, mit an= bern, auch wenn sie unserem Wirkungskreis angehören, in engere Ge= meinschaft bes Gebets ober bes freundschaftlichen Umgangs einzutre= ten; aber die treue Arbeit und die Fürbitte bürfen wir niemand ver= fagen, den Gott unferer Arbeit und unferer Fürforge übergeben hat. Nicht Freundschaften sollen wir suchen in unsern Wirkungstreifen, fondern Seelen, die verloren find und für ben herrn gewonnen mer= ben sollen. Die Scheidung ist des Herrn Sache. Er kennt die Reit. und er wählt auch die Kräfte und Werkzeuge bazu, bei benen bann an ein unbollkommenes Werk ober gar ein Irren nicht mehr gebacht werben tann. - Wir bilben uns ein Urteil über biejenigen Menschen, mit benen wir — wie die Welt sich ausdrückt — nur zufällig zusam= mentreffen, mit denen uns also Gott nur vorübergehend zusammen= treffen läßt. Ein Knecht Chrifti geht immer und überall auf Be= rufswegen. Das fürzeste Zusammentreffen mit einem Menschen fann im rechten Zeitpunkt ein reiches Tagewerk ersehen. Wir mögen viel= leicht solche vorübergebenden Ereignisse bald wieder vergeffen, aber trothem wirkt jedes Wort, das wir reben, fort mit ber Notwendia= feit des Wachstums, das den Weizen und das Unkraut unaufhaltsam zur Reife treibt. Wie oft mag es geschehen, wir behandeln einen Men= schen kurz und weisen ihn als Unkraut von uns, während wir viel= leicht eine werbende Weizenähre vor uns haben, die so durch unser unzeitiges handeln, wer weiß auf wie lange, zerknittert wird; ober, wir fangen einen folden Menfchen als eble Beigenähre auf, mahrend wir boch am Ende nicht viel mehr benn wuchernbes Unfraut in Ban= ben behalten. — Ich will nicht weitere Beispiele nennen. Jeber von uns fieht in großer und reicher Berbindung. Aus jebem Menschen. mit dem wir in Verbindung ftehen, wird unfehlbar entweder eine eble himmelsfrucht ober ein fertiges Untraut jum ewigen Teuer reif. Jest ift noch die Zeit bes Wachstums, baber auch bie Mischung, und ba heißt an uns das Wort des Herrn: "Laffet beibes miteinander wach= sen." — Die Ernte kommt. Das Reich Gottes und das Reich des Würsten ber Finsternis - beibe reifen im gangen und im einzelnen jebes seiner Bollendung entgegen. Dann ist bie Scheidung ba. Nicht wir find es aber, die auch bann bie Scheibung vorzunehmen haben.

obgleich wir dann auch vollendete Wesen sein werden; wir gehören ja selbst mit zur Saat des Herrn. Die heiligen Engel, die vollendeten Geister, die schon seit Jahrtausenden auf die reisende Saat des Herrn in der Menschheit herabschauen — sie werden kommen und das Unkraut wegtun ins ewige Feuer, den Weizen aber, die Söhne des Reichs, einführen in die ewige Herrlichkeit. Auch wir wollen den Weizen unseres Wirkens nicht selber scheiden, sondern ihn dann empfangen aus Engelshänden in Beugung, Anbetung und Dank. Mehr noch — wir selbst sollen dann als reise und reiche Garben in dieser seligen Schnitter Arme fallen und und freuen, wie man sich freuet in der Ernte. "Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne, in ihres Baters Reich!" —

Geliebte Brüber! Wir haben miteinander drei Gänge getan. Wir find an den Abgrund menschlicher Sündigkeit getreten und haben mit Schaudern hinabgeschaut in die bodenlose Tiese; — wir sind an der Stusenleiter göttlicher Enadenwirkung emporgestiegen dis zur Inasdenhöhe der vollendeten Welt; — wir sind eine kurze Strecke Weges über das Gediet unseres irdischen Tagewerks gegangen und haben unsere Blicke schweisen lassen dis zur Ernte, da Engel uns die Arsdeit aus den händen nehmen und wir selbst andetend in deren Arme fallen werden. Der Herr segne diesen dreisachen Gang für unser Herz und sür unser Wirken! — Auch unser Zusammensein in diesen Tagen und unsere Arbeit wolle er segnen, damit ein jeder von uns nicht zum Jäten, aber zum Pflanzen und Begießen gestärkt und freudig wieder möge von hinnen gehen, und damit ihm, dem Herrn, auch aus unserer Arbeit in diesen Tagen voller und herrslicher Weizen einst reisen möge. Amen.



## Dritter Abschnift.

Die Deutsche Evangelische Synode des Westens (1866—1877) und die Deutsche Evangelische Synode von Nord-Umerika (1877—1883).

Erstes Kapitel.

## Das Lehrerseminar in Cincinnati, Ohio. (1867—1870.)

Alls der Graf von Schlaberndorf zur Gründung eines Lehrersfeminars in Breslau hunderttausend Taler vermachte, sprach er die ihn ehrenden Worte: "Ein Schullehrersem in ar ist meisnem Herzen unter allem das Teuerstel" Dem fromsmen und eifrigen Pastor Christian Schrent, dem Seelsorger der Evangelischen Zions-Gemeinde zu Evansville, Ind., muß es gerabeso ums Herz gewesen sein, als er am 15. März 1864 im "Friedensboten" folgendermaßen schrieb:

## Aufruf zur Gründung eines Schullehrerseminars.

"Wenn ich auf bie Schule, wie sie an manchen Orten aussieht, blice, so bangt mir bor ber traurigen Zukunft unserer hiesigen Kirche. Der Gebanke verläkt mich nicht: Wir bauen unsere Evangelische Kirche in die Luft! Wir sehen immer, während wir für Innere und Aeußere Mission tätig sind, unsere eigene Gefahr nicht ein, in die uns unsere eigene bermahrlofte Schuljugend endlich nach Jahren bringen muß. Wir bauen einen Turm, ohne die Rosten zu überschlagen, indem wir zu viel — uneingebenk, daß in Deutschland der christliche Schulunterricht die Grundlage der Kirche und Mission bildet — für die Mission tätig find. Können wir das mit ruhigem Gewiffen? Und wollen wir unfere Rinder Heiben werben laffen ! - Ich fage nicht zu viel, unfere Kinder werden Heiden! wenn wir nicht für besseren Schulunterricht Sorge tragen. Und während wir Taufende von Talern einerseits für die Auswärtige Mission versenden, untergraben wir daheim am eigenen Berbe die Miffion. Denn wo fängt die Miffion an? In guten Ge= meinbeschulen! Wo ift die Vorschule für fünftige Prediger? eigenen Gemeindeschule! Wir fenden gläubige Missionare unter Brael und die Heiben, aber unfere eigenen Kinder vertrauen wir fast immer ungläubigen Lehrern an, Mietlingen, die nichts um die Seelen der Läm=

mer geben. Ist das recht? Ist das Mission? Heißt das Gemeinden sammeln und gründen? Können wir's verantworten, wenn unsere Jugend wider uns auftritt an jenem Tage? Werden wir mit allem Missionieren nicht Heuchler? Oder können Prediger immer und überaul Schulmeister sein? Soll auch noch das Predigtamt mit seiner Seelsorge und Krankenpslege vernachlässigt werden, bloß weil wir kein Seminar gründen wollen zur Herandildung tüchtiger Lehrer? Wie viele Prediger, die jeht Schule halten, können's nur noch kurze Zeit. Wer tritt hernach in die Lücke?

Ich sage baher: Es ist heilige Pflicht jedes Rir= Openkörpers, zunächst für die Heranbildung gläu= biger, gediegener Schullehrer mit allen Rräften zu forgen. Evangelische Kirche, sorge für tüch= tige Schullehrer! Du bist es dir selbst schuldig!"

\* \* \*

Das Bedürfnis, ein Seminar zu haben zur Ausbildung von Schulslehrern, die ihr Amt in evangelischem Geiste und mit tüchtiger Befähisgung an der Jugend ausüben könnten, war schon seit Jahren fühlbar gewesen, und der Ruf nach einer solchen Anstalt erschol jett von vielen Seiten. Die Generalkonferenz im Mai 1864, abgehalten in Louisville, Kh., beschloß deshalb, auf die Ausbildung von Schulslehrern Bedacht zu nehmen und christlichen Jüngslingen zur Erreichung dieses Zweckes den Einstitt in das Predigerseminar bei Marthasville, Mo., zu gestatten und somit den Grund zu einem Schullehrerseminar zu legen. Jur Ausführung dieses Planes wurde die Anstellung eines dritten Lehrers ersorderlich (neben den Prosessoren Irion und Balzer), und es sollte ein solcher angestellt werden, der in den nötigen Wissenschaften in der deutschen und englischen Sprache unterrichten könne.

Man muß ben "Friebensboten" vom Jahre 1864 lesen, um zu ersfahren, wie da in fast jeder Nummer Lehrer verlangt werden in Evandsville, Reokuk, Burlington, Louisville, Rochester, Newport, Freeport, Insbianapolis, New Albanh, bei St. Charles, Centralia, St. Joseph, St. Louis, u. s. w. Wohl waren wackere Männer aus Deutschland an den Gemeindeschulen tätig, aber eine große Anzahl fragliche Charaktere, die man als Lehrer anstellen mußte, waren eher alles andere, nur nicht solche, welche die Lämmer dem guten Hirten zusührten.

Bei der Generalkonferenz zu Evansville, Ind., im Jahre 1866 wurde berichtet: "Der bei der letzten Spnodalversammlung gefaßte Beschluß wegen Anstellung eines dritten Lehrers mit Hindlick auf die Außebildung junger Männer zu Schullehrern ist nicht zur Außführung gestommen. Mehrfache Versuche, für die Stelle den passenden Mann zu sinden, sind fehlgeschlagen, und in späterer Zeit hat das Direktorium

von der Ausführung Abstand genommen, weil es zu der Ueberzeugung gekommen ist, daß eine so nahe Berbindung zweier Anstalten zu manchen Unannehmlichkeiten Ansaß geben würde, und erteilt der Generalkonserenz den Kat, die Errichtung eines Schullehrerseminars getrennt vom Bredigerseminar zu unternehmen."

Und dazu tat man jett ben ersten Schritt. Die Spnode beschloß, die Gründung eines Lehrersem in ars ern stlich in Angriff zu nehmen. Vorsicht und der Wunsch, nicht aufs neue durch einen zu großen Anfang dieses Unternehmens eine bedeutende Schulbenlast der Spnode aufzubürden, bestimmte dieselbe, ferner zu besschließen, daß zunächst provisorisch und um in dieser Angelegenheit die nötigen Ersahrungen zu sammeln, in dem Bereiche des östlichen Distrikts



Ernst Roos.

ein zu diesem Zwecke geeignetes Haus an einem noch zu bezeichnenden Orte gemietet werden solle. Dies neue Werk in Gang zu bringen, die prodisorische Heimat für dasselbe zu suchen, einen geeigneten Lehrer zu berufen und alles Nötige zu regeln, wurde den Beamten des öftlichen und nördlichen Distrikts in Verbindung mit dem Direktorium des Predigersseminars übertragen.

Um 2. Oktober 1866 wurde Eincinnati, Ohio, als Ort bes ins Leben zu rufenden Lehrerseminars ersehen, und der Pastor an der dortigen Zions-Gemeinde, Ernst Roos, zum Hausdater und Inspektor berusen. Er sollte sich an dem Unterrichte soweit beteiligen, als seine pastoralen Pflichten ihm Zeit und Gelegenheit ließen, im übrigen aber auf privatem Wege für die nötigen Lehrkräfte Sorge tragen.



Zions-Kirche in Cincinnati, Ohio.

Da es nicht möglich war, ein passendes Haus zu mieten, so ließ Pastor Roos dicht neben seiner Wohnung ein Gebäude errichten, das er der Sh-

nobe gegen eine entsprechenbe Rente überließ.

Um 23. Mai 1867 fand die Einweihung des neuen Haufes ftatt. Das Lehrerseminar konnte mit zwölf Schülern eröffnet werben. Der Synodalpräses A. Balger hielt die Wei= herebe über Matth. 23, 8: "Giner ift euer Meifter, Chri= ft u 3." Das war ein guter Anfang. In der ganzen Synode herrschte große Begeisterung für die junge Anstalt, und die Liebesgaben floffen reichlich. Auch die Rahl ber Seminaristen wuchs; am Ende des erften Schuljahres war fie auf 3 m an 3 ig geftiegen. Im Dt tober 1868 wurden fünf Seminaristen ins Schulamt entlassen. Die General= spnode zu Indianapolis (Oktober 1868) beschloß, daß das Lehrersemi= nar einft weilen noch in der bisherigen Weise fortbestehen solle. Es wurde aber ein Komitee aus sieben Bliedern ernannt, welches die nötigen Schritte tun sollte, damit das Seminar bis zur nächsten General= spnobe an einen geeigneten Ort befinitiv verlegt werden könne. Professor Fr. Wengold berief bas Direktorium einen zweiten stän= bigen Lehrer, ber sein Amt im Juli 1869 antrat. Auf die im "Friebensboten" ergangene Aufforderung ju Offerten für bas Seminar tamen recht ansehnliche Anerbietungen von St. Charles, Mo., Evansville, Ind., Freeport, Ju., und von St. Louis, Mo. Das Siebener= Romitee tonnte fich jeboch nicht entschließen, die Wahl felbst zu tref= fen, sondern zog es vor, die endgültige Entscheidung über den zukünfti= gen Ort des Lehrerseminars der Generalspnode, welche Mitte Mai 1870 in Louisville, Kh., tagte, zu überlaffen. Diese entschied sich für Evansville, Ind. Dort follte bie Anftalt neu errichtet werben, und zwar so, daß dieselbe nach Auflösung des bisherigen Lehrerseminars in Cincinnati, Ohio, in ein Profeminar für bas Predigerseminar umgewandelt wurde, mit einer Abteilung von Zöglingen für das Schul-Während des letzten Schuljahrs 1869—1870 befanden sich zu einer Zeit dreiundzwanzig junge Männer in der Anstalt. Nun wurde fie geschlossen, die Schüler packten ihre Roffer und reiften beim, und bas Lehrerseminar war nicht mehr.

#### Zweites Kapitel.

## Das Evangelische Proseminar. Gegründet im Jahre 1871.

Das Direktorium ber Lehranstalten war von der Synode beauftragt, mit dem Eigentümer des früheren Marine Hospitals in Evanspille, Ind., in Unterhandlung zu treten und den Kauf abzuschließen, wenn das Gebäude mit dem Grundstücke für höchstens \$15,000 zu destommen sei. Nach langer und ernster Beratung stand man von dem Anstaufe ab und mietete auf drei Jahre ein in der Nähe von Evanspille auf einer Unhöhe gelegenes Eigentum. Zum Inspektor wurde Pastor Karl Friedrich Kranz von Mishawaka, Ind., berufen.

Inspektor Aranz hat das Verdienst, die ersten schweren Arbeiten einer neuen Anstalt mit Treue und Geschick beforgt zu haben. Geboren am 31. Dezember 1839 zu Grünberg in Schlesien, tam er, bom "Berli= ner Verein" ausgesandt, als Kandidat ber Theologie im Sommer bes Jahres 1869 nach Amerika und wurde alsbald in der Zions-Gemeinde zu Indianapolis, Ind., burch Paftor H. Quinius, ben Prafes bes öftlichen Distritts, ordiniert. Als Schulmann hat er Vorzügliches gelei= ftet und trot großer Ueberbürdung mit Arbeit sich bestrebt, guten Un= terricht zu erteilen. Im ersten Jahre seines Inspektorats war er einzi= ger Lehrer bes Profeminars, beforate die Verwaltung, die Korresponbenz und die ganze Buchhaltung. Ueberarbeitung war ein Hauptgrund, weshalb er sich genötigt fah, am Ende des Jahres 1874 fein Umt niederzulegen. Er wirkte nachher einige Jahre als Pastor in Horn, Jowa, und stand später an der Lukas-Gemeinde in Louisville, Kn., wo er im Alter von 46 Jahren am 12. Dezember 1885 ftarb. In feinen letten Lebensjahren war er als Sekretär des Direktoriums der Lehranstalten, als Vorsitzender der Aufsichtsbehörde des Proseminars und Glied des Verlagskomitees für die Spnode tätig. Sein Andenken bleibt im Segen.

Am 17. Januar 1871 wurde das Profeminar mit zehn Schülern eröffnet. Inspektor Kranz hielt seine Antrittsrede über die Worte Pfalm 60, 14: "Mit Gott wollen wir Taten tun." Mitte April befanden sich schon vierzehn Zöglinge in der Anstalt. Die Arbeit ging rüstig vorwärts. Die Anstellung eines zweiten Lehrers erschien als notwendig, und es fand auch eine Wahl und Berufung statt. Da zeigte sich wieder einmal recht klar, wie wenig wir unser eigenes Gesschick selbst zu bestimmen vermögen, und wie Gott so oft ganz andere Wege mit uns geht, als wir es uns gedacht haben. Durch eine in den letzten Tagen des Monats August getroffene Vereinbarung übergab die "Deutsche Ereinigte Evangelische Shnobe des Nordweisens" ihr bisheriges "Melanchthonseminar" in

Elmhurst, Il., der "Shnode des Westens" zu gemeinschaftlichem Gigentum. Die Uebersiedelung des Proseminars von Evansville nach Elmhurst sollte noch in demselben Jahre stattsinden.

\* \* \*

In Wautegan, Lake Co., Il., wo ber Paftor ber St. Pauls= Gemeinde von Chicago, Joseph Hartmann, feine Sommerrefibenz hatte, bestand seit Anfang ber sechziger Jahre ein ganz kleines Predigerseminar als Privatanstalt, bas später zu Paftor L. Alberti nach Long Grove und im Spätsommer 1865 nach Late Zürich verlegt wurde. Dort ma= ren die Pastoren L. Alberti und R. Weitbrecht die ersten Lehrer, und der noch lebende Pastor Gotthelf Lambrecht in Chicago sowie ber im Jahre 1894 als Pastor ber St. Peters-Gemeinde in Buffalo heimgegangene Ebuard Jung gehörten zu ben ersten Studenten. Ende September 1865 befchloß die Synode des Nordweftens: "Daß die Synode als folde, unter herzlichem Danke gegen die Begründer und alle diejenigen, welche sich seither in Mühe und Arbeit und Liebe ber Anstalt angenommen, bas Seminar fo, wie es zur Zeit sich befindet, als Shnobalanstalt übernimmt." In den folgenden Jahren war Pastor Aug. Safenbrack als Inspektor und Pastor Emil Reuchen als Professor im Melanchthonseminar in Lake Zurich tätig. Am 14. Juli 1869 studierten acht Seminaristen bafelbst. Schon war im "Hausfreund" ber Beginn bes neuen Lehrkursus im Seminar zu Lake Zürich auf den 27. September festgesetzt, als am 15. Sep= tember 1869 folgende Anzeige veröffentlicht wurde:

"Es ift der Synode ein sehr annehmbares Anerdieten gemacht worben, ein Grundstüd nebst Gebäulichkeiten für unser Melanchthonseminar zu erwerden. Die Enischeidung muß um so schneller gegeben werden, weil mit Anfang Oktoder die Rente in Lake Zürich abläuft. Deshald hat das Seminar-Direktorium an mich das Gesuch gestellt, baldigst eine Synodalbersammlung zu berusen, und auf Grund dessen fordere ich die Synodalen auf, sich zu einer außerordentlichen Synodalstung einzusins den, welche ich anderaume auf Dienstag, den 21. September 1869, vormittags 9 Uhr, in der Evangelischen St. Pauls-Rirche (Pastor J. Hartmann) in Chicago. Die Wichtigkeit des Gegenstandes läßt erwarten, daß die Synodalglieder sich pünktlich einsinden werden." Rarl Haaß, Synodalpräses.

"Der Hausfreund," bas kirchliche Organ der Shnobe, bringt über das Resultat der Shnodalversammlung am 15. Oktober 1869 folgende Nachricht:

"Wofür wir schon seit Jahren gebetet und gearbeitet haben, das soll nun mit des Herrn Hilfe endlich einmal in Erfüllung gehen; unser Predigersen in ar, das bisher zur Miete wohnen mußte, hat eine eigene Heimat erhalten. Unsere kürzlich abgehaltene Shnovalver=

fammlung hat nahezu einmütig ben Beschluß gefaßt, die zehn Acer Land, welche uns Herr Brhan von Elmhurst bei Cottage Hill, Du Page Co., Ju., als Geschenk für unser Melanchthonse minar unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, dankbar anzunehmen, und noch weitere zwanzig Acer mit den darauf besindlichen Gebäulichkeiten dazu zu kaufen, damit unsere Predigerschule sogleich dahin verlegt und auch sofort der Anfang mit dem Bau der Räumlichkeiten gemacht werden kann, welche für Einrichtung einer höheren Knabenschule (College) erforderlich sind.

Das sind gewiß erfreuliche Nachrichten für jeden Liebhaber unserer teuren, Svangelischen Kirche! Ein prächtiges Eigentum, nur fünf Minuten von der genannten Station der Chicago- und Galena-Eisenbahn,



Das Melanchthon-Seminar in Elmhurst, III.

nur sechzehn Meilen westlich von Chicago, der Metropole des Nordwestens entsernt, sozusagen in der Mitte eines Kranzes von umliegenden ebangelischen Gemeinden gelegen, umringt von prächtigen Landhäusern, die von der Elite der Bevölkerung Chicagos bewohnt sind: sollten wir nicht aus tiefstem Grund der Herzen dem Herrn danken, der uns sofreundlich dahin geführt hat!" Rarl Haaf, Synodalpräses.

Detroit, Mich., im Oktober A. D. 1869.

Am 25. Oktober 1869 wurde das Melanchthonseminar in Elmhurst mit zehn Studenten eröffnet. Als Lehrer fungierten Inspektor B. Binner und Prosessor E. Reuchen. R. Wenk, G. Roch und G. Zimmermann wurden am 26. Oktober 1871 in Mokena, Ja., als die lehten aus dem Predigerseminar zu Elmhurst, ordiniert. Damit war das Melanchthonseminar aufgelöst. Professor Keuchen hatte bereits eine Semeinde in Plymouth, Ind., übernommen, und der bisherige Inspektor W. Binner wartete nur auf die Ankunft der zukünstigen Bewohsner, um ihnen ein herzliches Willkommen zu entbieten.

\* \* \*

Am 6. Dezember 1871 kam Inspektor Kranz mit vierzehn Schülern von Evansville, Ind., her in Elmhurst an. Da es für ihn nicht länger möglich war, den ganzen Unterricht und die Leitung der Anstalt allein zu bewältigen, so wurde ihm am 13. März 1872 in der Person des Prosfessors F. Wengold von Carondolet, Mo., eine tüchtige Lehrkraft zur Seite gestellt. In demfelben Jahre wurden die Erstlinge des Prosseminars, J. H. Dinkmeier und F. Gieselmann, ins Schulsamt entlassen.

Der Generalshnobe zu Quinch, Ju., (Juli 1872) konnte berichtet werben, daß sich einunddreißig Zöglinge in der Anstalt befänden. Das Direktorium wurde deshalb ermächtigt, sofort für die nötigen Käumslichkeiten zu sorgen und einen von demselben vorgelegten Plan, der auf zwölftausend Dollars veranschlagt war, zur Ausführung zu bringen. Das neue Gebäude konnte im Juni 1873 eingeweiht werden. Dieser erste Bau in Elmhurst kostete \$13,034.00. Das Proseminar zählte das mals vierunddreißig Schüler, von denen sich dreiundzwanzig zum Einstritt ins Predigerseminar und neun auf das Lehramt vorbereiteten; zwei waren in der Wahl ihres Berufs noch unschlüssig.

Professor Wengold legte am Anfange des Jahres 1874 sein Amt nieder, um wieder eine Semeinde zu übernehmen. Er hat sich unter sei= nen Schülern ein dankbares Andenken gestiftet.

Friedrich Franz Wengold wurde geboren am 6. August 1837 zu Unna in Westfalen. Dort absolvierte er die Lateinschule und übernahm, noch nicht fünfzehn Jahre alt, eine zurzeit vakante Schulklaffe von 120 Kindern. Im Alter von 19 Jahren bestand er mit Erfolg bie Lehrerprüfung. Acht Jahre fpäter machte er das Rektoratseramen in ben alten Sprachen und in der Mathematik, worauf ihm die Leitung der Lateinschule zu Burbach übertragen wurde. Später trat er in das "Rauhe Haus" bei Hamburg als Oberlehrer ein. Gine Tochter bes "Baters der Inneren Mission," Amanda Wichern, wurde nachmals seine Gattin. Vom Vorstande bes "Berliner Bereins" fräftig empfohlen, als ein Mann, der ebenfowohl burch feinen Bilbungsgang als burch feine driftliche Gefinnung sich zum Lehrer an einem Seminar eigene, kam er im Juli 1869 nach Cincinnati, wo er bis zur Auflösung ber bortigen Anstalt im Sommer 1870 tätig war. Zwei Jahre hat er im Profeminar unterrichtet. Ausgerüftet mit einem reichen Schat von Wiffen und einer Lehrgabe, ohne welche die größte Wiffenschaft eines Lehrers nichts ausrichten kann, verstand er es, die Schüler für ihre Aufgaben zu begeiftern. Dreiundzwanzig Jahre hat er barauf ber Gbangelischen St. Pauls-Gemeinde in Louisville, Ky., vorgestanden. Daß Pastor Wengold sofort bei seinem Amtsantritt sich die Herzen der Gemeinde eroberte, beweist folgender Beschluß des Kirchenrats: "Dem Präses Balger von der Evangelischen Synode soll der Sekretär den



, J. H. Dinkmeier. 1872—1882 Lehrer in St. Charles, Mo., seit 1883 im Kfarramt.

Dank ber Gemeinde übermitteln, daß er der Gemeinde in der Person bes Herrn Pastor Wengold einen solch tüchtigen und liebenswürdigen Mann zugesandt hat." Im Frühjahre 1897 nötigte ihn ein unheilbares Leiden, sein Amt niederzulegen; zwölf Jahre später durste er am 15. Mai 1909, im Alter von 72 Jahren, eingehen zu seines Herrn Freude.

Im Januar 1875 wurde Paftor Philipp Meusch von Carlinville, Il., Inspettor des Proseminars. Es befanden sich damals fünfundvierzig Zöglinge in der Anstalt; im Frühjahre 1876 waren es neunundfünfzig. Da es so sehr an Raum gebrach, so half man sich damit, daß im Sommer 1876 die beiden ersten Klassen auf einmal an das Predigerseminar abgegeben wurden. Im Frühjahre 1877 zählte das Proseminar achtundfünfzig und im Ottober desselben Jahres achtzig Schüler. Ein Neudau war nicht mehr zu umgehen. Daher bewilligte die dam 27. September dis zum 4. Ottober 1877 in Chicago versammelte Generalspnode für diesen Zweck eine Summe von \$12,000. Diesmal wurde das große Hauptgebäude errichtet, das allerdings im ganzen auf \$24,712.00 zu stehen kam.

Die Einweihung dieses neuen, damals dritten Gebäudes fand am 31. Oktober 1878 statt. In dem Schuljahre 1878—1879 belief sich die Zahl der Schüler auf 109; im Frühjahre 1879 befanden sich noch neunzundneunzig in der Anstalt. Die 101 Schüler des Schuljahres 1879—1880 wurden in vier Klassen von folgenden sieben Lehrern unterrichtet: 1. Inspektor Ph. Meusch, eingetreten im Januar 1875; 2. P. F. Kaufmann, eingetreten Juli 1876; 3. P. G. von Lutter=nau, eingetreten August 1875; 4. P. Dan. Frion, eingetreten 1877; 5. D. Burns, eingetreten Februar 1880; 6. Georg F. Kosch, eingetreten August 1879; 7. F. Berchtold, eingetreten 1879. Zwei Todesfälle erschütterten in diesem Schuljahre das Prosesminar. Der englische Lehrer, Prosessor W. A. Saurbier, ein tüchtiger Mann, mit dessen Mahl das Direktorium einen besonders glückslüchen Eriss getan hatte, fand am 13. Oktober 1879 bei einer Eisenbahnstollisson einen schnellen Tod.

Um 25. Juli 1880 erlag Inspettor Meusch im Alter von 44 Jahren einem Nierenleiben. Er befaß bas Bertrauen feiner Mitar= beiter und bes Direktoriums in hohem Grabe. In den ersten Jahren feines Inspektorats hatte er neben den Arbeiten seines Amtes noch bie Berwaltung zu führen. "Inspektor Meusch lebte für die Anstalt, und bas Wohl jedes einzelnen lag ihm am Herzen; benn für jeden fühlte er sich vor Gott verantwortlich, jeden liebte er, für jeden betete er. Wenn fein Streben bei einzelnen erfolglos schien, so betrübte ihn wohl der Un= bank, aber noch vielmehr der unerfüllte Wunsch, das mahre Befte des Betreffenden zu fördern. Da man ihm aber so recht bie liebende Hingabe abfühlte und ebenso, daß er lebte, was er lehrte, und daß sein Leben ein Gebetsleben, seine Arbeit eine Gebetsarbeit war, so genoß er auch bas unbedingte Zutrauen seiner Schüler und übte einen feltenen geistigen Einfluß auf dieselben aus. Da ihm das Gesetz ber Liebe über alle Ge= setze ging, war er auch kein Mann ber eisernen Regel, die durch gesetz= lichen Zwang oft Wiberwillen erweckt und ber man sich durch List zu ent= ledigen sucht, sondern die meisten Schüler ließen sich willig und gern von ihm leiten und gehorchten, ohne daß fie fich durch gesetzliche Schranken

überall beengt fühlten. Er suchte den Strom des jugendlichen Geistes in seine Ufer zu dämmen und die Triebkraft zu verwenden, während sonst so oft durch einen Querdamm der Strom nur gezwungen wird, seitwärts auszubrechen und die Ufer zu überfluten. Dazu gehört aber ein Gemüt, das mit der Jugend fühlt und denkt, das sie versteht."

Als Pastor Peter Göbel von Alhambra, Ju., im November 1880 das Inspektorat übernahm, fand er 120 Schüler im Proseminar. Nahezu sieben Jahre, dis Ende Juli 1887, hat er das Amt verwaltet. Mit heiligem Ernst und großer Gewissenhaftigkeit tat er die ihm besohzlene Arbeit. Seine Pflicht stand ihm stets obenan, und er konnte in der trenen, selbstlosen Ersüllung derselben allen seinen Schülern als Vorbild hingestellt werden.



Die drei ersten Inspektoren des Proseminars. 1. Kranz. — 2. Meusch. — 3. Göbek.

Schließlich wirkte er noch an ben Gemeinben in Peotone und Richton, II., iiberall Spuren bes Segens zurücklaffend, benn feine Arbeit war eine Arbeit in dem Herrn, getragen und geweiht durch gläubiges Gebet. Die Errettung der ihm andertrauten Seelen zum ewigen Leben, die rechte edangelische Gestaltung des Gemeindelebens und des spnodalen Lebens war sein stetes, ernstes Bemühen durch die fünfunddierzig Jahre seiner Amtstätigkeit hindurch. Allem, was mit der gesunden, heilsamen Lehre des Sbangeliums nicht harmonierte, auch der kleinsten Abweichung von der Wahrheit in Lehre und Leben, trat er sehr entschieden entgegen. Wenn es sich um die heiligen Gilter des Glaubens und Lebens handelte, fürchtete er auch den Kampf nicht, so still und bescheiden er auch sonst seinen Weg ging. Das Zeugnis werden ihm auch diesenigen geben müssen.

welche nicht in allen Stücken mit ihm übereinstimmten, daß er nicht sich felbst, sondern allezeit nur die Ehre des Herrn suchte, und daß er treu war in allen Dingen. Das Mohl und Webe unferer Evangelischen Rirche lag ihm sehr am Herzen, er freute sich ihrer Fortschritte und trauerte über ihre Schäben. Für die Gemeindeschulen hat er manche Lanze gebrochen. In seinem letzten Bericht an bas Direktorium ber Lehranstalten (April 1887) heißt es : "Es ist nicht zuviel gesagt, wenn ich behaubte, das Proseminar träat schon jekt die Kolgen unserer spnodalen Unterlassungefünde in rechtzeitiger und richtiger Behandlung ber Schulfrage, nämlich, daß wir unfer einft schön begonnenes Lehrer= feminar aufhoben und die Pflege der Gemeindeschule, sowie die Ausbil= bung von evangelischen Gemeinbelehrern vom Jahr 1870 an nur so gang nebenfächlich betrieben, wie es offen am Tage liegt. Wie kann es uns wundern, wenn wir heute bei einer dreimal vermehrten Zahl von Vaftoren und bedienten Gemeinden weniger Lehrerzöglinge gählen als vor fiebzehn Jahren, da wir uns ber Eristenz und bes Gebeihens eines Lehrerseminars erfreuen, bessen Jahresbericht dreiundzwanzig Schüler aufwies, während der gegenwärtige Profeminar=Bericht nur fiebzehn Leh= rerschüler aufweisen kann." — Paftor Peter Göbel murbe am 3. Juni 1905 unerwartet schnell durch einen Unfall aus der streitenden in die triumphierende Kirche abgerufen. Sein Freund und Bruder, Paftor L. Häberle, D. D., ber mit ihm am 12. Juni 1860 in Waterloo, II., bie Orbination empfangen hatte, hielt ihm, wie verabredet, die Leichenrede über das Wort Eph. 2, 8—10: "Aus Gnade seid ihr selig geworden burch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist es: nicht aus ben Werten, auf baf fich nicht jemand rühme. Denn wir find fein Werk, geschaffen in Chrifto Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zubor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln follen."

#### Drittes Kapitel.

## Die Peutsche Vereinigte Evangelische Synode des Nordwestens. 1859—1872.

Am 19. Mai 1859 trennten sich zwölf Pastoren, welche zur Abhalstung der Konferenz des Westlichen Distrikts der "Deutschen Berseinigten Ebangelischen St. Pauls-Kirche zu Chicago (Pastor Joseph Hartmann) versammelt waren, von dem genannten Kirchenkörper und konstituierten sich im Vereine mit den sämtlichen anwesenden Delegaten aus sieden Gemeinden als die "Deutsche Vereinigte Evangelischen Gemeinden als die "Deutsche Vereinigte Evangelisch um Lehrfragen, denn im Gründungsprotokolle heißt es: "Die Unterzeichneten erklären hiermit ihren Austritt aus der "Deutsschen Vereinigten Svangelischen Shnode von Nord-Amerika," weil sie überzeugt sind, daß mit Recht der Vorwurf des Kationalismus auf ihenen ruhe, solange sie im genannten Verbande bleiben."

Das Bekenntnis ber neuen Synobe lautet folgenbermaßen:

"Wir bekennen uns zu der Heiligen Schrift als dem geoffenbarten Worte Gottes, worin wir deswegen die einzige Quelle und Richtschnur unferes Glaubens und Lebens erkennen. Wir halten an dem Apostolisschen, Nicäischen und Athanasianischen Glaubensdekenntnisse. Wir erskennen die Gleichberechtigung der Bekenntnisschriften, sowohl der luthesrischen als der reformierten Kirche an, nämlich der Augsdurgischen Konsfession, des Lutherischen und des Heidelberger Katechismus.

Die Unterscheidungslehren der genannten Kirchen halten wir für nicht zur Seligkeit notwendig, sondern lassen einen jeden hierin seines Glaubens gewiß sein. Wir sprechen unsere Verbrüderung tatsächlich aus durch eine lebendige Kirchengemeinschaft unter Bezeichnung folgens der Fundamentallehren:

- 1. Die Einheit des göttlichen Befens und die Dreieinigkeit der Berfonen.
- 2. Die gänzliche Verderbtheit der menschlichen Natur infolge bes Sündenfalls.
- 3. Die Menschwerdung bes Sohnes Gottes, sein Erlösungswerk für die fündige Menschheit und sein Amt als Prophet, Hohepriester und König.
  - 4. Die Rechtfertigung des Sünders allein durch den Glauben.
- 5. Das Werk des Heiligen Geistes in der Bekehrung und Heiligung des Sünders.

- 6. Die göttliche Einsetzung des christlichen Predigtamts, und die Ordnung der heiligen Taufe und des heiligen Abendmahls als für alle Christen und für alle Zeiten verpflichtend.
- 7. Die Unsterblichkeit ber Seele, die Auferstehung des Leibes, das Weltgericht des Herrn Jesu über das menschliche Geschlecht, ewige Sesligkeit der Gerechten und ewige Pein der Gottlosen."



St. Johannes-Kirche in Detroit, Mich.

Die alte Spnobe war schon im Jahre 1844 zu Cincinnati von ben Pastoren Dr. Fischer, Kaschig, Sachse, Schaad und Dulit ins Leben gezusen worden. Sie bestand vier Jahre später aus breizehn Geistlichen und gab seit dem 3. Juni 1848 in Cincinnati ein Kirchenblatt heraus, das den Namen "Christlicher Haussereund" führte. Ihre Mitglieder sinz den sich in den Staaten New York (Rochester und Buffalo), in Pennsylzvanien (Alleghenh), in Ohio (Cleveland, Cincinnati, Hamilton), in

Michigan (Detroit) und in Nord-Jllinois (Chicago). Seit 1854 bilbesten die Pastoren und Gemeinden in und um Chicago den "Westlichen Distrikt."

Die älteste Gemeinde im Gebiete ber 1859 gegründeten Evangeli= schnode des Nordwestens ist die St. Johannes=Ge= meindezu Detroit, Michigan.

Am 16. August 1833 erreichte ber erste beutsche Prediger des Svangeliums für das damalige Territorium Michigan die Stadt Detroit. Es war Pastor Friedrich Schmid, welcher von dem Baster Missionshause ausgesandt war, um den deutschen Ansiedlern in Ann Arbor als Prediger und Schullehrer zu dienen. Im Jahre 1833 zählte Detroit etwa 2500—3000 Einwohner. Der erste deutsche Protestant, der sich dort im Jahre 1828 niedergelassen hatte, war Martin Kronenwett aus Langensteinbach in Baden. Vier Jahre später wohnten nur sieden deutsche Familien in Detroit. Von da an begann eine größere Einwanderung.

Auf bringendes Bitten ber wenigen beutschen Einwohner blieb Pastor Schmid dis Sonntag, den 18. August. An die sem Tage wurde der erste deutsche Gottesdienst in Michisgan abgehalten, und zwar in einer Schreiner-Werkstätte; etwa fünfundzwanzig Personen nahmen daran teil. Am 20. August geslangte Schmid nach Ann Arbor und predigte den dortigen Kolosnisten, meist Württembergern, zum ersten Male in einem Schulhause. Das war am 25. August 1833.

Der zweite Gottesbienst in Detroit fand am 22. September statt. Weil jedoch diesmal etwas mehr Besucher herbeigekommen waren, so mußte man sich in einer Scheuer versammeln. Die Frau des Pächters war sehr geschäftig, alles in möglichst gute Ordnung zu bringen; dabei setzte man sich auf Fruchtgarben während des Gottesdienstes und ersquickte sich zum ersten Male am Genuß des heiligen Abendmahls. Sosdann wurde eine Gemeinde gegründet durch Wahl der beiden Vorsteher Valentin Rühle und David Stricker.

Pastor Schmid stand balb in voller Tätigkeit. Am 24. Februar 1835 schreibt er nach Basel: "Ich predige jetzt an sechs verschiedenen Orten, meistens in einem Blockhause im Walde, wo sich ein häustein zerstreuter Deutscher um das Wort des Lebens sammelt." Im Juli 1836 kam dann ein zweiter Sendbote aus Basel, Pastor J. G. Sch wabe, welcher die Gemeinde in Detroit übernahm, jedoch nur dis Neujahr sein Amt versehen konnte, und schon im März 1837 in Ann Arbor an der Auszehrung starb. An seine Stelle trat noch in demselben Jahre M. Schaad, ebenfalls aus dem Basser Missionshause. Er betrieb sogleich den Bau einer Holzkirche, die im Februar 1838 einsgeweiht wurde. An Fähigkeit, Eiser und Treue alle seine Vorgänger

überragend, hat Pastor R. W. F. Ha a ß bie St. Johannes-Semeinde zur Blüte gebracht und zum Grundstock der Evangelischen Kirche in Detroit gemacht. Es war ihm vergönnt, fast vierzig Jahre hindurch (1852—1854 und 1862—1899) an der Gemeinde zu wirken. Ueber fünfzig Jahre lang hat er das Predigtamt verwaltet; er starb beinahe 89 Jahre alt am 29. Juli 1913 in Detroit, Michigan.

In Chicago ift die 1843 gegründete St. Pauls=Ge= meinde die Muttergemeinde der Deutschen Evangelischen Kirche.

Die Geschichte bes dortigen Deutschtums beginnt mit dem Jahre 1832. Im folgenden Jahre weist Chicago 250 Einwohner auf und wird als "town" inkorporiert; die seßhafte Bebölkerung stieg bis 1842 auf 6590.



R. W. F. Haak.

Seit 1837 versammelten sich mehrere deutsche Familien in einer Privatwohnung, um Andachten zu halten. Später erhielten sie Erslaubnis, im "Court House" Gottesdienste zu halten. Hier verkündeten Reiseprediger, Rolporteure und andere das Wort Gottes. Unter diesen verdient besondere Erwähnung Franz A. Hosfmann (Hans Buschbauer), der aus Dunkels Grove kam, um seinen Glaubensgenossen dienen. Bis 1846 blieb die Gemeinde ohne Pastor und hörte bald diesem, bald jenem zu, der des Weges kam und die Heilige Schrift erkläzren konnte.

Der erste Pastor der St. Pauls-Gemeinde war August Selle, der im Frühjahr 1846 von Ohio her in Chicago eintraf. Während sei= ner Amtszeit wurde in der bescheidenen Holzkirche (Ede von Ohio= und Lasallestraße) am 26. April 1847 die lutherische Missouri-Shnode gesgründet. Da Pastor Selle zu dieser Shnode gehörte und die Gemeinde zu bewegen suchte, sich gleichfalls derselben zuzuwenden, erfolgte 1848 eine Spaltung, die zum Austritt des Pastors Selle und einer Anzahl von Mitgliedern führte, die dann die lutherische St. Pauls-Gemeinde gründeten.



St. Pauls-Kirche in Chicago, Ill.

Nach dem Ausscheiden der lutherischen Elemente berief die Evangelische St. Pauls-Gemeinde Dr. Joseph Anton Fischer aus Texas, welcher drei Jahre lang (1848—1851) an ihr arbeitete und sie auf ihrem evangelischen Glaubensgrunde erbaute. Unter Dr. Fischer wurde die Gemeinde Glied der damaligen "Deutschen Bereinigten Evangelischen Shnode von Nord-Amerika." Am 18. November 1851 trat Paftor Joseph Hartmann feine Arbeit als Prediger und Seelsorger der St. Pauls-Gemeinde an. In den vierunddreißig Jahren seiner Amtstätigkeit, wenigstens der größeren ersten Hälfte derselben, und dis schwere häusliche Schicksalsschläge seine Tatkraft beeinträchtigten, war er für die Ausdreitung der edangelischen Lehre durch Wort und Schrift, in letztere Hinsicht namentlich durch Herausgabe des "Hausfreundes," unablässig tätig, und hat bei zweiunddierzig Kircheneinweihungen mitgewirkt. Wie einer der Grünsder, war er eine der Hauptstüßen der Spnode. Das durch die Schenstung des Ehepaares Uhlich ins Leben gerusene "Uhlichsche Waisenhaus" verdankt ihm seine Einrichtung, seinen Ausbau und die demselben zugesvandte Teilnahme. Auch außerkirchlich übte er einen großen Einfluß



Joseph Hartmann.

aus. Bei der von den Deutschen in der Chicagoer Turnhalle veranftalteten Totenfeier für Abraham Lincoln hielt er die Trauerrede. Dem verheerenden Feuer, das im Oktober 1871 den Hauptteil der Stadt in einen Trümmerhausen verwandelte, siel auch die St. Pauls-Rirche zum Opfer. Aus den Ruinen erhob sich aber ein schöneres Gotteshaus, das am 16. Februar 1873 eingeweiht wurde. Pastor Hartmann starb, nachsem er am 1. Februar 1886 das Pfarramt niedergesegt hatte, am 25. September 1887.

Als firchliches Organ gab die neugegründete Synode den "Hausfreund" heraus, welcher freilich nach einem Jahre schon einging. Ju Herbste 1861 erschien derselbe wieder, zwar vor der Hand als ein Prispatunternehmen, jedoch mit kräftiger Unterstützung der Synodalen und von den Beamten als Verkehrsorgan mit benselben benutzt. Erst im Juni 1868 nahm ihn die Synode als ihr alleiniges Eigentum aus den Händen des bisherigen Redakteurs, des Pastors J. Hartmann. Der "Hausfreund" fand im großen Feuer sein Ende. Die Ebangelische Sp-node des Westens dot sofort unter günstigen Bedingungen den "Friedensboten" an, und da die Vereinigung der beiden Synoden bereits anzgebahnt war, so wurde der Vorschlag mit Freuden angenommen. Der "Friedensbote" ist dann schnell zum Hausfreunde geworden, wie der "Hausfreund" allezeit ein Friedensbote gewesen war.

Am 20. Juni 1862 gründete die Synode eine Pfarrwitwen- und Waisenkasse, welche als obligatorische Einrichtung länger als zehn Jahre bestand.

Der Shnobalkreis hatte sich 1865 bereits in einem Maße ausgebehnt, daß eine Einteilung in Diftrikte wünschenswert erschien, die als Nörblicher-, Chicago- und Michigan-Distrikt bezeichnet wurden. Sieben Jahre später (1872) zählte die Shnode sechsundfünfzig Pastoren, dreiundfünfzig angeschlossen und neunundzwanzig bediente Gemeinden. Diese zweiundachtzig Gemeinden verteilten sich auf folgende Staaten: Junois sechsundvierzig (in Chicago St. Pauls, St. Peters, Salems), Michigan fünfzehn, Indiana neun, Wisconsin vier, New York drei, Ohio zwei, Pennsylvania, Jowa und Minnesota je eine.

Das Verhältnis zu ben unierten Schwesterspnoben war stets ein freundliches und gutes. Schon seit Jahren bestanden die herzlichsten Beziehungen zu der Evangelischen Spnobe des Westens, besonders gespssegt durch den Spnodalpräses K. Haaß, der es sich angelegen sein ließ, seine Spnode einer Vereinigung mit der älteren, größeren Spnode des Westens entgegenzusühren. Gleiches Bekenntnis und gleiche Aufgabe beider kirchlichen Körper ließ diese Vereinigung wünschenswert und nöstig erscheinen. Ihre vereinten Kräfte konnten unseren evangelischen Deutschen um so besser und erfolgreicher dienen. Im Sommer 1871 sollte endlich der Wunsch unserer Väter in Erfüllung gehen.

Nom 29. bis 31. August 1871 berieten sich die Direktorien der Lehranstalten der beiderseitigen Synoden in Gegenwart der beiden Prässidenten mit Hinzuziehung einiger Synodalglieder während einer besonsders zu diesem Zwecke veranstalketen Zusammenkunst im Melanchthonsseminar zu Elmhurst über Bereinigung beider Synoden und deren Lehranstalten und einigten sich dabei über folgende Punkte:

- 1. Die Vereinigte Evangelische Spnode des Nordwestens wird der vierte Distrikt der Evangelischen Spnode des Westens.
- 2. Im übrigen nimmt die Evangelische Spnode des Nordwestens an Stelle ihrer bisherigen Konstitution die Statuten der Evangelischen Spnode des Westens an.
- 3. Unter Voraussetzung beantragter Vereinigung übergibt bie Svangelische Spnobe des Nordwestens der Svangelischen Spnobe des Westens ihr Seminar in Elmhurst fofort als gemeinschaftliches Eigens

tum unter der Bedingung, daß eine theologische Lehranstalt in demselben fortgeführt wird und daß die Shnode des Westens sämtliche darauf haftende Verbindlichkeiten übernimmt.

4. Sollte die Vereinigung der beiden genannten Synoden wider Erwarten nicht ftattfinden, so ist die Evangelische Synode des Nordwestens bereit, das ganze Seminareigentum an die Synode des Westens zu dem bisherigen Kostenpreise käuslich zu überlassen.

5. Die vollständige Ratifikation dieser Uebereinkunft muß vor

Ende des Jahres 1872 stattfinden.

6. Beibe Komitees ber betreffenden Spnoden haben jede einstimmig beschlossen, die Annahme der fünf obigen Punkte bei ihren respektiven Spnoden zu beantragen und zu befürworten und hoffen, daß der Herrfeinen Segen dazu geben wird.

Damit war die Vereinigung so gut wie vollzogen, obgleich die Bestätigung der darüber gepflogenen Vorverhandlungen erst von den beisden Shnoden bei ihren regelmäßigen Versammlungen im Jahre 1872 noch hinzukommen mußte. Waren doch die vereinbarten Punkte der Art, daß nichts anderes, als eine freudige Annahme derselben vonseiten der Shnode zu erwarten war. Auf jener Verbindung ruhte und ruht noch sichtlich Gottes Segen.

## Diertes Kapitel.

# Das Predigerseminar bei Marthasville, Mo. 1866—1883.

An Stelle des Professon A. Balger (seit 1866 Synodalpräses) wurde Pastor Friedrich Rauffmann erwählt, der mit regem Eifer und aller Treue dis zum Jahre 1871 im Seminar wirkte. Es lag in jenen Jahren eine schwere Arbeitslast auf den Schultern der zwei Professoren (Frion und Rauffmann), weshalb dorübergehend zwei Randidaten, die ihre Studien eben absolviert hatten, als Hilfslehrer angestellt wurden; es waren das die Pastoren G. von Luttern au und R. Severing. Ende Juni 1870 wurde Pastor E. Otto don Columbia, II., zum dritten Professor berusen; er sollte dem mit Arbeit überdürdeten Inspektor Frion eine kräftige Hilfe sein. Aber noch ehe er im Seminar eintras, wurde Inspektor Frion am 23. Juli 1870 ganz unerwartet nach kurzer Krankheit dom Herrn in die selige Ewigkeit abgerusen. Das war ein schwerer Schlag und ein herber Verlust für die Shnode und besonders für das Seminar.

Andreas Frion wurde geboren den 17. November 1823 zu Thuningen in Württemberg. Zweiundzwanzigjährig trat er 1845 in das Miffionshaus zu Bafel ein, wo er bis zum Sommer 1851 verblieb. Der spätere Synobalprafes Zimmermann, sowie bie Baftoren Ropf. Döhring, Schmeifer und Münzenmeier, Die im Jahre 1853 nach Umerika tamen, waren feit 1847 feine Stubiengenoffen. Es ift bekannt, welch gründlicher und anregender, weitherziger und frommer Unterricht bamals in Basels Missionsschule erteilt wurde. Am meisten verbantte Frion bem Pfarrer Geft, beffen gottgegründete Perfonlichkeit einen tie= fen und nachhaltigen Ginfluß auf die Mifsionszöglinge ausübte. grundfählich biblische Charatter seiner Theologie trat überall bestimmt hervor. "Die biblische Glaubenslehre, um welche es uns hier zu tun ift," lautet ein Sat feines Diktats, "fcopft nicht aus symbolischen Buchern irgen'd einer Kirche, sondern unmittelbar aus den Offenbarungs= urkunden selbst: aus ihnen will sie darstellen den Organismus der gött= lichen Wahrheit. Sie fett voraus, daß der Darftellende feinen Ausgangspunkt nehme nicht bon feinen eigenen Gebanken, sondern bon ben Gebanken bes Geistes, aus welchem die Schrift entsprungen ist, und baß er den Grundgedanken, aus welchem alle Schriftgebanken erwachsen find, wirklich erfasse und nicht fremde Anschauungen hineintrage."

Che noch Jrion im Sommer 1851 seine Studien vollenbet hatte, war ihm schon ein besonderer Vertrauensposten zugedacht. In dem "Basler Missions Magazin" 1851, II. Seite 15 lesen wir: "Bruder Andreas Frion aus Thuningen in Württemberg ist von der Kolonialsh-

nobe zu Tiflis in Rußland zum Paftor ber Gemeinde Elisabethtal in Grusien berufen worden und wird, sobald die kaiserliche Bestätigung dieser Wahl erfolgt ist, seine Reise nach dem Kaukasus antreten." Es dauerte über ein Jahr, dis die Antwort eintraf: "Rein Schweizer und kein auf schweizerischen Anstalten gebildeter Mann kann künftighin in Rußland zugelassen werden." "Missions Magazin" 1852, IV. S. 13.



In bemfelben Jahre 1852 erfolgte von dem Basler Komitee die Beftimmung A. Frions nach den Vereinigten Staaten, mit der Weisfung, sich dem Lehramte zu widmen, wenn ein Weg ihm dazu aufgetan würde. Im Juli 1852 kam er im Lande an. Er hatte soeben im Staate New York eine Gemeinde zu organisieren begonnen, als er von

bem Direktorium bes Predigerseminars bei Marthasville, Mo., ersucht wurde, die Stelle eines zweiten Professors zu übernehmen. Wie dann Pastor A. Frion nach St. Louis und St. Charles und von vort am 22. Januar 1853 nach dem Seminar gelangte, ist bereits erzählt worden.

Siebzehn Jahre hat Professor A. Irion dem Seminar und der Shnode gedient. "Er war ein vom Herrn hochbegnadeter Lehrer, sehr produktiv und selbständig im Denken; sein Unterricht war sehr kesselnd und anregend, allezeit frisch, lebendig und klar. Seine Richtung war eine durchaus evangelische, gleich entfernt von allem Konfessionellen wie von allem modern Protestantischen. In amtlicher Stellung und privatem Umgang zeigte er sich als Mann ohne Falsch, aufrichtig, treu und gerade. Sine wahre Schaffensfreudigkeit und ein kräftiger Wille beseelte ihn. So nur konnte er alles das bewältigen, was ihm zu tun obslag."

Erst nach bem Abgange Binners (1857) entfaltete Frion seine eigentliche theologische Lehrtätigkeit, wo er seine ganze Kraft für die Ausarbeitung seiner Dogmatik einsehte und die Resultate derselben in der noch in seinem Todesjahre von Prosessor Rauffmann herausgegebenen Katechismus-Erklärung niederlegte. Er war als Glied des Romitees für die Herausgabe unserer Svangelischen Agende tätig; er redigierte zehn Jahre lang (1857—1867) den "Friedensboten"; er ist der Hauptverfasser des "Kleinen Evangelischen Katechismus."

Was aber seinem ganzen Wesen, Leben und Wirken die rechte Weihe gab, war das Gebet, der innige, lebendige Umgang mit seinem Gott und Heiland. Darum ruhte auch Gottes Segen auf seiner Arbeit für Zeit und Ewigkeit. Und nun hatte der Herr plöhlich diesen Mann in seinem siedenundvierzigsten Lebensjahre weggenommen. Darum war die Klage groß, als man den geliebten Toten den Hügel hinauftrug, um die verwesliche Hülle auf dem Seminargottesacker ins Grabkämmerlein zu betten. Der Marmorstein, welcher das Grab des teueren Lehrers ziert, trägt die Inschrift: "Die Lehrer werden leuchten wie des Himmels. Glanz, und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich." Daniel 12, 3.

Als Zeugnis der innigen Verehrung, Liebe und Dankbarkeit, welche die Schüler dem verewigten Professor entgegenbrachten, möge hier folgen, was der am 3. November 1911 heimgegangene Pastor Albert Schorh in seiner "Geschichte der Deutschen Evangelischen Synode von Nord-Amerika" veröffentlicht hat:

## Am Grabe Frions.

Im fernen Staat Miffouri, ba liegt ein stilles Tal, Das tüßt mit golbnem Glanze der Abendsonne Strahl. Die steile Hügelkette, die schützend es umschleußt, Kein Dichter und kein Sänger in stolzem Liede preist. Und boch birgt diefes kleine und unscheinbare Tal Ein Schahhaus edler Güter, ein geistig Arsenal, Draus hat schon manchem Streiter in arbeitsvoller Zeit Der Herr die Waffenrüstung zum heilgen Kampf geweiht.

Und bort auf kahlem Hügel — steil führt der Pfad hinauf — Da schlummern stille Pilger nach kurzem Kampfeskauf, Da schlummern Samenkörner, die für die Gwigkeit Zu selger Freudenernte der Herr dort ausgestreut!

Da grüßet fieben Gräber bes Winbes leifes Wehn, As wollt er flüfternd fingen vom felgen Auferftehn. Doch eine diefer Stätten füllt mir das Herz mit Weh: Das Grab des teuren Lehrers, vor dem ich trauernd fteh.

Ich stand in tiefem Sinnen und bacht ber alten Zeit, Bis mir die Tränen rannen herab in Bart und Kleid. Ich kann es nicht beschreiben, was alles ich empfand, Als lange ich am Grabe des teuren Mannes stand.

Nur bieses — baß ich fühlte, wie's Mose einst erging, Als er an Horebs Klüften bas Wort des Herrn empfing: Steh still und eilend löse hier beiner Sohlen Band, Die Stätte, da du stehest, ist ein geheiligt Land!

\* \* \*

Als Nachfolger des Infpektors Frion verwaltete Pastor Foshann Bank vom Frühjahr 1871 bis zum Herbst 1872 das Infpekstorat. Nach längerem Provisorium wurde dasselbe dem Prosessor Otto übertragen, und L. Rehmann war vom September 1872 bis zum Frühjahr 1875 neben ihm als Lehrer tätig.

Am 4. Juli 1875 (Sonntag) wurde in allen Gemeinden ber Synobe bas fünfundzwanzigjährige Jubiläum bes Predigerseminars geseiert; auch eine Jubelkollekte wurde erhoben und

eine "Denkschrift" herausgegeben.

Nach dem Rücktritt des Professors L. Rehmann, welcher im Jahre 1875 nach Deutschland zurückehrte, trat Pastor R. J. Z im mer = mann als Professor ins Seminar ein und wirkte daselbst mit Fleiß und Treue dis zum Jahre 1879. Dieses Jahr muß als eines der schwersten in der Seminargeschichte bezeichnet werden. Es entstanden zu Anfang desselben fast unentwirrdare Verwickelungen und Mißverständnisse zwischen Lehrern und Schülern; Professor Zimmermann reichte seine Resignation ein, und Inspektor Otto legte das Inspektorat nieder. Hierauf ward Pastor L. Häber le aus St. Louis zum Inspektor berusen, der dann auch im Mai 1879 sein Amt antrat, während dem Professor Otto die zweite Professur übertragen wurde. Die Wos

gen bes Seminarlebens glätteten sich allmählich, aber die drohenden Wetterwolken, welche sich über dem Seminar zusammengezogen hatten, wollten sich nicht verziehen. Während der Generalshnode von 1880 reichte Professor Otto seine Resignation ein; im Oktober schied er von dem Orte seiner zehnjährigen Wirksamkeit. Der also vakant gewordene Lehrstuhl wurde durch Pastor K. Runzmann besetz; Pastor E. Wurst unterrichtete als dritter Professor von Neujahr 1882 bis zu Ende des Jahres.

Rarl Emil Otto ist geboren am 7. Januar 1837 in der Lutherstadt Mansfeld, Proving Sachsen, als der Sohn des Rektors an ber bortigen Stadtschule. Nach ber Konfirmation zog er zu fei= nem Bruber, ber gerade eine Pfarrstelle auf bem Lande übernommen hatte, und ber nach bem um dieselbe Zeit eintretenden Tobe ber Eltern wie ein Vater für ihn forgte. Fünf und ein halbes Sahr bauerte ber Aufenthalt auf ber berühmten Landesschule Schulpforta; bann folg= ten die drei Jahre des theologischen Studiums in Halle. Tholuck und Julius Müller waren damals die Korpphäen in der theologischen Fakultät; Tholuck las hauptfächlich neutestamentliche Exegese, Müller Dogmatit und Ethik. In ber alttestamentlichen Eregese machte Sup= feld weniger durch fesselnden Vortrag als durch unbestechliche Geradheit des Urteils gewinnenden Eindruck. Als Randibat war Otto mehrere Sahre Hauslehrer und erhielt nach Absolvierung des zweiten Eramens die Stelle eines Rollaborators (Hilfslehrers) am France= schen Waisenhause zu Halle.

Da kam bas Greignis des Altenburger Airchentages im Septems ber 1864. In einer Zweigbersammlung desselben für edangelische Mission traten zwei deutschsamerikanische Pastoren auf, um die Hilse der deutschen edangelischen Airche durch Zusendung namentlich akademisch gebildeter Theologen zu erbitten: Pastor Bading von Milwaukee warb für die lutherische Misconsin-Shnode, Pastor Mall von St. Louis für den Kirchenderein des Westens. Durch den Berliner Verein, der das mals mit der Misconsin-Shnode in Verbindung stand, kam Otto im Frühjahre 1865 nach Milwaukee und wurde von dem frommen Pastor Mühlhäuser herzlich aufgenommen.

Sein erstes Arbeitsfeld war eine Parochie in Dodge County, wo er brei Gemeinben, eine resormierte und zwei lutherische zu bedienen hatte. Fühlte sich der junge Pastor in dem Wirkungskreise auch ganz wohl, so veranlaßte doch das Verhältnis zur Synode eine Aenderung. Die ältere Richtung, die ein milderes Luthertum repräsentierte, wurde immer mehr zurückgedrängt, und die Synode betonte das lutherische Sonderbekenntnis im Sinne der Missourischnode. Bei der Versammslung zu Fond du Lac (Juni 1866) erklärte Pastor E. Otto, daß er die LehrsUnion vertrete und bat um seine Entlassung. Im Protokoll heißt es: "Die Synode nimmt die offene und ehrenvolle Bitte des Herrn Pastor Otto durch Beschluß an."

Um sich von dem aus ihrer Verbindung mit den unierten Vereinen in Deutschland geschöpften Verdacht einer Zuneigung zur Union zu reinigen, ließ sich die Wisconsin-Shnode 1867 dazu bestimmen, ein Verdammungsurteil über die Union, sowie über die unierte Landeskirche Preußens auszusprechen. Zugleich aber tat sie, um sich dadurch nicht die Hissquellen aus Deutschland abzuschneiden, die kühne amtliche Aeußerung, "daß sie, solange sich in der unierten Landeskirche noch Lutheraner befinden, bei denen das Evangelium rein gepredigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden, und solange diese gegen eine ihnen aufgedrungene Union als gegen ein an der lutherischen Kirche begangenes und fortgesetztes Unrecht protestieren, nur dankbar die Liebesdienste der unierten Vereine annehmen könne." Wie der Berliner Verein, so löste auch der Langenberger nunmehr sein Verhältnis zur Wisconsin-Shnode, und beide wandten ihre Fürsorge der Evangelischen Shnode des Westens zu.

Der damals in Wisconsin wirkende Pastor Louis von Ragus veranlaßte den Pastor E. Otto, mit ihm zusammen eine Besuchsreise nach St. Louis und nach dem Seminar bei Marthasville, Mo., zu unternehmen. Das Resultat dieser Besuche war die Verbindung mit der Evangelischen Shnode. Auf der Konferenz des mittleren Distrikts zu Millstadt, Jl., im Jahre 1867, wurde Otto in die Shnode aufgenommen. Sein Arbeitsseld erhielt er in Columbia, Jl., das dis das hin von Waterlov aus durch Dr. G. Steinert bedient worden war. Nach dreisähriger Wirksamkeit stand er, da die stipulierten fünf Jahre in Amerika zu Ende gingen, im Begriff, nach Deutschland zurückzustehren, als die Berufung ins Seminar kam, deren Annahme ihm von verschiedenen Seiten als Pflicht dargestellt wurde.

Wie allgemein zugestanden wird, hatte das Predigerseminar an Prof. Otto nicht nur eine hervorragende Lehrkraft, fondern auch einen Mann, ber es, wie felten einer, verstand, die Seminaristen für tüchtige Arbeit und für eifriges Streben zu begeistern. Er hat sich in ben Herzen seiner Schüler ein unvergängliches Denkmal bankbarer Liebe und Verehrung gesetzt. Mancherlei Abweichungen in der traditionellen Auffaffung biblischer Wahrheiten riefen jedoch vielfachen Widerspruch in der Synode gegen feine Lehrweise hervor. Auf der Generalsbnode zu St. Louis, Mo., im September 1880, kam die Angelegenheit zur Berhandlung und zum Austrag. Prof. Otto erklärte, ber Gegenfat einer mehr orthodogen und einer mehr freien Richtung sei der Rirche gerabe gefund und er verlange Anerkennung und Gleichberechtigung auf bem Boben bes fynobalen Bekenntniffes, feine jegige Stellung gur Beiligen Schrift und zu ben Bekenntniffen habe er von Anfang an eingenommen. Er fei fest überzeugt von ber unbedingten Autorität ber heiligen Schrift, aber er könne wohl beffer als mancher andere unterscheiden zwischen Lieblingsanschauung und bem. was die Schrift wirklich barbiete. Er wies barauf bin, bag jeber Lehrer feine eigene Richtung habe und eine möglichst felbständige viel besser sei als bloßes Wiedergeben bessen, was in approbierten Büchern steht. Er konnte sich für seinen Lehrstandpunkt auf mehrere anerkannte Theologen Deutschslands berufen.

Auf der anderen Seite wurde zugegeben, daß in der Ebangelischen Kirche und auch bei uns eine gewisse Freiheit der Lehre herrschen solle und dürfe, daß dieselbe aber auch eine Grenze haben müsse zunächst in dem Gesamtbewußtsein der Shnode; in den vorgelegten Mitteilungen (Theol. Zeitschrift) scheine aber die Grenze nicht nur bereits überschritzten, sondern überhaupt aufgehoben zu sein.

Alls Entscheidung der Synode wurde der Beschluß angenommen: "Die Synode erklärt, daß sie jede neologische Lehrweise und Schrifts



Prof. E. Otto.

erklärung aus ihrer Mitte entschieben zurückweist und barauf bestehen muß, daß in unserm Predigerseminar die driftliche Lehre in der Weise der positiv gläubigen Richtung vorgetragen werde, wie es auch in der beutschen ebangelischen Kirche geschieht."

Prof. Otto, ber zugleich seinen Austritt aus ber Shnobe erklärt hatte, übernahm die in keiner shnodalen Berbindung stehende Gemeinde in Darmstadt, St. Clair Co., Jll. Im Jahre 1885 wurde er auf der Distriktsversammlung in Waterloo, Jll., wieder aufgenommen. In der Muße des ländlichen Pfarramtes entstand das Buch: "Bibelstusdien für die gebildete Gemeinde." Erklärung des Briefes Pauli an die Kömer. 1883. Vierzehn Jahre lang (1890—1904) hat Prof.

Otto noch seine reichen Gaben dem Proseminar in Elmhurst widmen dürfen. Seitdem lebt der ehrwürdige Theolog in Columbia, Ju., geliebt von seinen Schülern und Freunden und geachtet von allen, die ihn kennen.

\* \*

In den siedziger Jahren wurden immer mehr Stimmen laut, die eine Verlegung des Seminars an einen günstigeren Ort kräftig bestürworteten. Die Ueberzeugung, daß etwas geschehen müsse, war bald allgemein. Daher beaustragte und bevollmächtigte die Generalspnode von 1880 das Direktorium, im Eindernehmen mit den Synodalbeamsten und den Präsides der Distrikte die geeigneten Schritte in dieser Angelegenheit zu tun. Die Behörde entschied sich für St. Louis als den passenheit nurd einigte sich dahin, ein Grundstück von ca. 19 Ackern an der St. Charles Rock Road und Hunt Ave., 7 Meilen vom Courthause, für den Preis von \$9,500 zu erwerben, also den jezigen Seminarplat. Der Kauspreis wurde durch die Freigebigkeit der Gesmeinden in St. Louis gedeckt.

Am 8. April 1883 fand angesichts einer großen Bersammlung evangelischer Christen die Grundsteinlegung statt. Auch die Semisnaristen nahmen an dieser seltenen Feier teil und erhöhten dieselbe durch ihre festlichen Chorgesänge. Pastor Philipp Göbel vollzog als Repräsentant des Direktoriums und im Namen der Shnode den seierlichen Akt. Inspektor L. Häberle hielt die Festrede auf Grund von Hebr. 13, 8: "Jesus Christus gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit."

Am Bau des neuen Seminars wurde nun den Sommer hindurch ununterbrochen fleißig gearbeitet, follte doch schon im Herbste die Ueberssiedelung aus dem alten Seminar stattsinden. Während des letzten Schuljahres befanden sich daselbst 50 Seminaristen. Nachdem bereits im Laufe desfelben sieden ins Amt entlassen worden waren, wurden am 21. Juni 1883 noch acht feierlich verabschiedet. Der Unterricht mit den beiden übrigen Klassen mußte noch einen Monat länger fortgesetzt werden, weil der neue Kursus erst im November beginnen konnte.

Die allerlehte und allgemeine Schluß und Abschiedsfeier fand am 25. Juli 1883 statt. Das alte Seminargebäude war noch einmal festlich geschmückt worden, und besonders die Kapelle wurde mit Blumen und Girlanden schön geziert. Viele Freunde und Nachbarn hatten sich eingefunden, so daß der Betsfaal sie nicht alle fassen konnte. Der Brüderchor leitete die Feier ein mit dem großen Halleluja. Die beiden herzlichen Ansprachen klangen aus in den Worten: "Herr, wir sind zu gering aller Barmsberzisseit und aller Treue, die du an deinen Knechten getan hast!" Dann wurde das "Hauslied" noch einmal gesungen und zuleht der Absschiedsvers: "Unsern Ausgang segne Gott!" — Auf dem Gottesacker

stimmten wir den Choral an: "Jesus, meine Zuversicht und mein Heisland, ift im Leben." Der greise Pastor Bode von Femme Osage bezeugte in kräftigen Worten das Bekenntnis und die Hoffnung der Christen an den Gräbern ihrer Heimgegangenen, und der Chor sang zum Schluß: "Ruhet wohl, ihr Totenbeine, in der stillen Einsamkeit!" Das war eine würdige und eindrucksvolle Abschiedsfeier.

Alls nun der Tag herbeikam, an welchem wir dem stillen Tal, den Hügeln und Häusern das letzte Lebewohl sagen mußten, da zeigte sich erst, welch ein Stück unsers Lebens mit dem Orte verwoben und verswachsen war. Wie viele unvergeßliche, segensreiche Erinnerungen knüpften sich an diese Stätte! Wie viel wurde dort in den 33 Jahren gearbeitet, gekämpft und gebetet! Wir nahmen Abschied in dem Beswußtsein, daß der Herr mit seinen ewigen Segnungen nicht an einen Ort gebunden ist, sondern verheißen hat: "Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hingehst." Am 14. Oktober 1883 verließ Inspektor L. Häberse mit seiner Familie als letzter das liebe, alte Seminar.

## fünftes Kapitel.

## Die Synode unter Balker und Siebenpfeisser. 1866—1882.

Der neue Spnobalpräfes A. Balter schlug im Oktober 1866 seis nen Wohnsitz in St. Charles, Missouri, auf. Da ihm die Res baktion des "Friedensboten" und die Verwaltung des Bücherverlags übergeben waren, so wurde dieses Städtchen für viele Jahre der meist

genannte Ort im ganzen Synobalkreise.

Die Generalspnobe von 1868 versammelte sich am 1. Oktober in der Evang. Zions-Kirche (Pastor H. Quinius) zu Indianapolis, Insbiana. Sie bestand, den revidierten Statuten zufolge, zum ersten Male nur aus Delegaten der drei Distrikte, des öftlichen, mittleren und nördlichen, in welche seit 1857 die gesamte Shnode gegliedert war. Statutenmäßig hatte jeder Distrikt für je sechs Pastoren einen Pastor und für je sechs Gemeinden eine Gemeinde delegiert.

Diese erste Delegatensn nobe zählte 24 Pastoren und 12 Gemeindebertreter. Der leere Stuhl des Vizepräses erinnerte an den am 21. April 1867 erfolgten Heimgang des Pastors G. W. Wall.

Im Jahre 1869 gingen zwei andere Arbeiter zur Ruhe ein und wurden in die obere Gemeinde verfett. Es find bas die Paftoren E. 2. Nollau und J. Rieger. Beibe gehörten mit Paftor Wall zu den Gründern der Spnode und haben sich als lebendige und tätige Glieder berfelben bis zu ihrem Tode bewährt. Allen dreien verbankt unsere Spnobe viel Gutes, viel Anregung, viel Rat und Förderung, viel treue Arbeit zum Besten unserer Kirche unter ben Deutschen im Westen unsers Landes. Alle brei sind in der Hand bes Herrn geseg= nete Werkzeuge gewesen zur inneren Befestigung und Erweiterung unferer Shnobe und ihrer Aufgaben. Alle brei werden in ihr als Väter in gesegnetem Andenken bleiben. Dabei waren sie unter sich, seitdem fie auf dem Boden Amerikas zum ersten Male zusammntrafen, in aufrichtiger Freundschaft und heralicher brüderlicher Liebe bis zu ihrem letten Atemzuge sowohl, als auch in dem gleichen Wollen und Stre= ben, Handlanger zu sein im Dienste des Herrn beim Aufbau der Evan= gelischen Kirche, innig verbunden.

Acht Jahre lang war E. L. Nollau Paftor ber St. Petrischemeinde in St. Louis gewesen, als er 1860 bas Pfarramt nieberslegte, um sich ausschließlich ber Arbeit für die Shnobe und dem Dienste an den zwei von ihm gegründeten Anstalten zu widmen. Schon in seiner Jugend hatte er Neigung gehabt zur Krankenpflege, und in seinem ganzen Amtsleben hatte er seine Seelsorgerpflichten an Krankensbetten am liebsten ausgerichtet. Was er in den ersten Jahren seiner

pfarramtlichen Wirksamkeit in St. Louis erfuhr, regte in ihm ben Wunsch an, den verlassenen und hilfsbedürftigen Kranken Unterkunft und Pflege bieten zu können. Als ihm dann Gott eine Kranke zusführte, die in der ganzen weiten Stadt niemand hatte, der für sie sors



Shnodalpräses 1866—1880.

gen konnte, erkannte er darin den beutlichen Wink und Fingerzeig, getroft und unverzagt ans Werk zu gehen.

Paftor Nollau nahm die Kranke auf. Frau Meher, die Witwe des früheren Kirchendieners der St. Petri-Gemeinde, eine chriftliche und erfahrene Frau, wurde Krankenpflegerin und Hausmutter. Eine Stube fand sich auch, wo man die erste Kranke betten konnte. Das mit war das Hospital ins Leben getreten: eine Stube, eine Kranke und eine Pflegerin. Das war Ende des Jahres 1856.

Der Herr gab Segen zu biefem rein aus dem Glauben, der in der Liebe tätig ift, entsprungenen Werke. Es mußte ein geeignetes Haus mit einigen geräumigen Jimmern gekauft werden. Mehrere deutsche Kausseute und sonstige Menschenfreunde in St. Louis hatten schon Anfang des Jahres 1857 sich zu einer monatlichen Unterstügung bereit erklärt. Sin tüchtiger Arzt sagte uneigennühig seine Mitwirkung zu, und bald war das Krankenhaus in regelmäßiger, stetz wachsender Tätiakeit.

Pastor Nollau konnte 1860 in seinem Berichte sagen: "Es sind seit dem unscheinbaren Anfange des Hospitals nun drei Jahre derstlossen, und in dieser kurzen Zeit haben wir in einem sehr beschränkten Raume über 500 Kranke aufnehmen und verpflegen können. — Aus Mangel an Raum haben auch im verflossenen Jahre Hunderte von Kranken abgewiesen werden müssen." Das führte zum Ankauf eines Bauplatzes an Jesserson Ave. und Dahton Straße, auf welchem das jetze "Barmherzige Samariter» Hospital" errichtet und im März 1861 eröffnet werden konnte.

Das neue Hospital beherbergte die ersten Opfer bes Bürgerkrieges, bei der Einnahme von Camp Jackson verwundete Union3=Freiwillige, fowie auch andere franke Solbaten, die damals noch nicht anderwärts untergebracht werden konnten. Im Herbste besfelben Jahres über= nahm die Regierung das ganze Gebäude und benukte es zwei Sahre lang als Militärlazarett, während Nollau mit feinen Kranken wieder das alte Krankenhaus bezog. Ende des Jahres 1863, wenige Monate nach bem zweiten Einzuge, war bas "Barmherzige Samariter-Hofpital" in ben Zeitungen zum öffentlichen Verkauf ausgeschrieben. Doch auch in dieser Stunde der Prüfung und schweren Verlegenheit konnte dem glaubensstarken Gründer des Hauses das Vertrauen auf die Durchhilfe bes herrn nicht erschüttert werden. Es bestätigte sich benn auch aufs neue die Wahrheit des Wortes: "Wenn die Not am größten ift, ist Gottes Hilfe am nächsten," und Pastor Nollau durfte es er= fahren: "Weg hat Gott allerwegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht." We= nige Tage vor dem Verkaufstermin hatte die Verwaltungsbehörde eine Sitzung. Und fiehe, da wurden mehrere Glieder berfelben willig, die fehlende Summe als Geschenk zusammenzulegen; die Gläubiger konnten befriedigt werden, und das Hospital war vom Verkauf gerettet. — Taufende von Hilfsbedürftigen haben in demfelben ein Afpl gefucht und gefunden, Lahme und Rruppel, Berwundete, Rrante und Sterbenbe, allermeift Deutsche, aber auch Amerikaner und Reger; ber Religion nach Protestanten und Ratholiken, Christen und Juden, Fromme und Gottlose. Sie sind alle gleich und unparteiisch berücksichtigt worden. weil wir nach unfers Heilandes Wort und Beispiel in jedem Notleisbenden unsern Nächsten zu erkennen haben, der ein Recht auf unsern Beistand hat. Mit dieser Gesinnung ist das "Barmherzige Samariters Hospital" gegründet worden. Seit Jahren dient es als "Altenheim", wo Alleinstehende und Altersschwache versorgt werden, welchen ein Heim mangelt oder die sonst kein Unterkommen haben.

Kaum war das Krankenhaus ins Leben getreten, so schloß sich an dasselbe eine zweite nicht minder wichtige und segensreiche Stiftung an, eine Zufluchtsstätte und Erziehungsanstalt für elternlose Kinder, ein Waisen haus. Auch hier wurde dem Gründer die Sache so bom Herrn in die Hände gelegt, daß er überzeugt war, sich ihr nicht entziehen zu dürfen. Das wesentlichste Erfordernis zu einem Waisenshause, die Waisen selbst, waren da; der Herr hatte sie ihm zugeführt;



Deutsche Protestantische Waisenheimat.

und so überließ er die Sorge für alles Weitere dem Herrn, und war entschlossen, an diesen Kindern und an allen denen, die der Herr weisterhin noch seiner Pflege übergeben werde, Vaterdienste zu tun. Mit der Aufnahme von fünf Kindern im Jahre 1858 wurde die Deutsche Protestantische Waisenheismat gegründet. Sie hatte aber lange keine bleibende Stätte und mußte mit manchen Widerwärtigkeiten kämpsen in ihren provisosrischen Herbergen.

Im Spätherbste 1866 zogen die sechzig Waisenkinder mit ihrer Hausmutter und mit dem Lehrer auf die prächtige Waisenfarm, neun Meilen westlich von St. Louis, an der St. Charles Rock Road. Seit fünfzig Jahren haben nahezu 3,000 Kinder für kürzere oder längere Zeit dort Ausenthalt gefunden.

Paftor E. L. Nollau ftarb am 20. Februar 1869 in St. Louis; Paftor J. Rieger in Jefferson Cith, Mo., folgte ihm am 20. August

besfelben Jahres.

Vom 12. bis zum 19. Mai 1870 fand die Generalspnobe in der St. Johannes-Kirche in Louisville, Kp., statt. Auf den Wunsch von zwei Distrikten war es eine Versammlung in pleno. Seitdem ist die Spnobe in allen ihren einzelnen Gliedern niemals wieder an einem Orte zusammengekommen.

Der Synobalpräses A. Balher ging in seinem Amtsberichte aus von dem apostolischen Worte: "Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht." (2. Tim. 1, 7.) Er erinnerte daran, daß man zur Furcht wohl Beranlassung habe, teils im Blick auf das moderne Heidentum, welches in alle Organe der menschlichen Gesellschaft eindringt, teils im Blick auf die Kirche, in welcher das alleinige Haupt Jesus Christus entweder durch einen menschlichen Stellvertreter ersetzt oder durch den Wahn des Zeitgeistes aus dem Wege geräumt werden soll; aber bei alledem dürse man nicht verzagen, sondern müsse dielmehr die Aufgabe der Synode desto ernster ins Auge fassen. Auf Antrag des zur Berichterstattung über den Präsidialbericht ernannten Komitees wurde alsdann beschlossen:

"Im Blick auf den Ernst unserer Zeit und auf die der Kirche Christi drohenden Gefahren, die als dunkle Wetterwolken am Kirchenshimmel sich erheben, erklärt und bekennt die Evangelische Shnode des Westens: —

- 1. Gegenüber den Anmaßungen des Papstes, daß seine Unfehls barkeit nach Gottes Wort eitel Lug und Trug ist, und daß unsere Sprode durch diesen kräftigen Jrrtum sich um so ernster angetrieben fühlt, in Demut und Glauben es einzig und allein mit dem unsichts baren, allein unsehlbaren Haupte der Kirche, Jesus Christus, und seisnem unsehlbaren Worte halten zu wollen.
- 2. Segenüber bem Protestantenverein und seinen Anhängern im alten und neuen Baterlande erklären und bekennen wir, daß wir die ihn leitenden Grundsäge als durchaus seelenverderblich verwersen und wir es nimmermehr mit ihm zu halten gedenken, da derselbe Wahrheit und Frrtum, Licht und Finsternis, Christus und Belial zu unieren versucht.
- 3. Gegenüber den exklusivekonfessionellen Richtungen innerhalb des rechtgläubigen Protestantismus erklären und bekennen wir, daß unsere Evangelische Shnode des Westens auf dem unerschütterlichen Grunde des Wortes Gottes, wie er in dem Konsensus der evangelischen Bekenntnisschriften enthalten ist, auch ferner, wie bisher, stehen zu bleiben gedenkt, sich dabei in allen Differenzpunkten der Lehre an Gotets wahres Wort haltend."

Das Jahr 1872 wurde höchst bebeutungsvoll für die weitere Entwicklung unserer Shnode und ihres Werkes. Bis dahin bestanden neben ber Evangelischen Synobe bes Westens noch zwei beutsche unierte eban= gelischen Synoben hier in den Vereinigten Staaten als selbständige kirch= liche Rörper, die eine unter bem Namen ber "Bereinigten Cvangelischen Shnobe bes Nordweftens," bie andere unter bem ber "Bereinigten Evan= gelischen Spnobe bes Oftens." Das Gebiet jener war hauptfächlich in dem nördlichen Minois, dem nördlichen Indiana. Michigan und Wisconfin; das Gebiet der Synode des Oftens war ganz überwiegend in bem Staate New Nork mit etlichen Gliedern und Gemeinden in Bennfhlvanien, Ohio und Indiana. Jebe biefer Spnoben ftand auf gleichem Grunde mit ber Synobe bes Weftens, soweit bas Bekenntnis, das Wefentliche der Synodalberfaffung und die firchliche Prazis in ben Gemeinden in Betracht tam. In einzelnen Gliedern aller brei evangelischen Synoben war schon seit langer Zeit ber Wunsch rege, baß alle brei Schweftersnnoben aus bem gegenseitigen freundlichen und friedlichen Berkehr im Nebeneinandergehen sich zu einer innigeren An= näherung und wo möglich zu einer festen und wohlbegründeten Bereinigung in einen großen kirchlichen Körper möchten herbeilassen. Manches Gebet, geboren aus biefem Wunsche und erfüllt von biefem Berlangen, stieg zum Throne der Gnaden empor. Der Herr hat Ja und Amen bazu gefagt.

Vom 18. bis 23. Juli 1872 war die Evangelische Spnode des Westens in der Salems-Rirche in Quinch, Jll. (Pastor S. Kuhlenhölter), zur Generalkonferenz versammelt. Auf berselben erschienen eine Anzahl Delegaten fowohl aus der Spnode des Nordwestens als auch aus der des Oftens. Jene hatte bereits bei ihrer vorhergehenden Konferenz im Frühjahr 1872 zu Niles, Michigan, die Ende August bes Jahres 1871 zwischen zwei Spnodalkomitees vereinbarte Bafis einer Bereinigung mit der Synobe bes Westens ratifiziert und ihre Delegaten blauftragt, auf Grund dieser Bereinbarung bei ber General= shnobe zu Quinch die Vereinigung beider Shnoben zu bollenden. Delegaten der Spnode bes Oftens waren von diefer instruiert und mit Vollmacht versehen, auf Grund einer ähnlichen Bafis, wie die, welche ber vorbereiteten Vereinigung mit ber Synobe bes Nordwestens unterbreitet war, ebenfalls die Vereinigung mit der Spnode des Westens endaültig zu vollziehen. Die Beratungen über diese hochwichtige Sache. von Ernst und Liebe getragen, fanden gleich in den ersten Sitzungen der Generalspnode statt. Mit herzlichem Dank gegen Gott und unter großer Freude der betreffenden Spnodalen kam dieses Ginigungswerk zustande. Die bis dahin existierenden drei evangelischen Shnoden sind feit jener Generalspnobe in Quinch, II. (19. Juli 1872), ein firchlicher Rörper, bem ber Rame: "Die Deutsche Evangelische Shnobe bes Westens" noch fünf Jahre lang verblieb. den drei Diftrikten, welche die Evangelische Spnode des Westens seit 1857 gählte, wurden nun fünf Diftrikte, indem jede der beiden hin= augetretenen, früher felbständigen Synoden einen neuen Distrikt der

Gefamtspnode bilbete. Die Vereinigte Evangelische Synobe bes Nordwestens hieß fortan "Der Nordwestliche Distrikt," und die Vereinigte
Evangelische Synobe des Oftens führte den Namen "Der Nordöstliche
Distrikt." Die so erweiterte Gesamtspnode hatte vom 1. Januar 1873
an auch nur ein gemeinsames kirchliches Organ, den "Friesdens doten". Wie der "Hausfreund", das Organ der früheren
Synobe des Nordwestens, bei dem großen Brande von Chicago im
Oktober 1871 ein unerwartetes Ende fand, und wie sofort Ansang
November 1871 der "Friedensbote" als Ersahmann in die vom Feuer
gemachte Lücke eintrat, ist bereits erwähnt worden. Die frühere
Synode des Oftens besaß dis zulett ihr eigenes Organ, die "Union",
redigiert von Pastor K. Siebenpfeiffer in Rochester, N. Y. Im Des
zember 1872 erschien die "Union" zum letten Male; an ihre Stelle trat
der "Friedensbote".

Sbenso machten es sich die Glieder der neuen Distrikte zur Aufsgabe, unsern Kirchens und Schulbüchern, also unserer Agende und unserm Gesangbuch, unserm Katechismus und den bis dahin erschiesnenn derei Büchern für den deutschen Unterricht in unsern Gemeindesschulen, die den gemeinsamen Titel führten "Der Schüler im Westen" (Tidel, Erstes und Zweites Lesebuch), in ihren Gemeinden Singang zu verschaffen, um auch dadurch im kirchlichen Gottesdienst und in der Schule, soweit es ersorderlich und von Segen ist, eine erwünschte Einsheit anzubahnen und zustande zu bringen.

Der neue vierte Distrikt, die Synode des Nordwestens, hat unserer Synode nahezu 60 Pastoren mit einer entsprechenden Anzahl (82) zum Teil recht blühender und hoffnungsreicher Gemeinden zugebracht. Der neue fünste Distrikt, die Synode des Ostens, vergrößerte die Zahl unserer Pastoren um nahezu 30 mit einer ebenfalls entsprechenden Anzahl von zum Teil sehr großen Gemeinden. Im Herbst 1872 zählte die Gesantspnode 276 Pastoren.

Einen besonders glücklichen Griff hatte die Spnode getan, als sie auf das Jahr 1872 den "E van gelischen Kalender" zum ersten Male den Gemeinden darreichte. Er wurde gleich im ersten Jahre in fast 8,000 Cremplaren verbreitet und warf einen Reinge» winn von ca. \$222 ab. Von Anfang an lag die Herausgabe des Raslenders in der Hand des jeweiligen Redakteurs des "Friedensboten": Spnodalpräses A. Balber hat neun Jahrgänge bearbeitet (1872—1880); von Dr. R. John stammen neunzehn Kalender (1881—1899); der gegenwärtige Redakteur Wm. Theo Jungk, D. D., hat bereits sechzehnmal das allbeliedte Jahrbuch ausgehen lassen (1900—1915). Diese 44 Jahrgänge bieten eine Fülle von ausgezeichnetem Lesesstoff und gewähren einen Einblick in das Wachstum und in die weit versweigte Tätiakeit der Spnode.

Am 1. Januar 1873 erschien die erste Nummer der "Theolos gifchen Zeitschrift." Ihr erster Redakteur war Pastor I. Bank (1873—1877); es folgten Prof. E. Otto (1878—1880), Paftor A. Thiele und Prof. R. Kungmann (1881 und 1882). Mit dem elf= ten Jahrgange, im Januar 1883, übernahm Paftor W. Beder, Cincinnati, Pawnee Co., Nebrasta, die Redaktion und hat dieselbe fech= zehn Jahre (1883—1898) neben seinem Lehramte am Predigerseminar beforgt. Ueber die zehnjährige Geschichte der Zeitschrift und ihre Bebeutung für die Synode schrieb der neue Redakteur: "Die Theologi= sche Zeitschrift tritt mit der vorliegenden Nummer in das zweite Jahr= zehnt ihres Daseins ein. Diese Tatsache ist nun schon an und für sich erfreulich, aber noch erfreulicher wäre es, wenn man zur Erwähnung berfelben ganz einfach den Wunsch hinzufügen könnte: Möge für die Theologische Zeitschrift das zweite Jahrzehnt werden, wie das erste war. Das können wir aber nicht, wir müffen vielmehr wünschen, daß es ihr beffer, viel beffer geben möge als bisher. Denn sie hat in der Tat eine harte Jugendzeit hinter sich, fo hart, daß es zum Verwundern ift, daß sie nach allem, was sie bereits zu ertragen hatte, noch am Le= ben ift. Sie hat von einem Redakteur zum andern ziehen müffen, und ift auch mit diefer Nummer wieder in andere Hände übergegangen. Bei diesem unsteten Wanderleben hat sie noch obendrein Mangel und Tabel, Teilnahmlosigkeit und Angriffe zu erdulben gehabt.

Mangel ist es, wenn ein Spnobalblatt Zuschüsse erforbert, nicht weil die Zahl der Spnobalglieder, sondern die Zahl der Abnehmer desselben unter den Spnobalgliedern so klein ist, daß es nicht einmal seine Kosten deckt. Mangel ist es auch, wenn der Beitrag der Mitarbeit der Spnodalen oft nicht hinreichend war, den zu Gebote stehenden Raum des Blattes zu füllen. Unsere Spnode ist ja verhältnismäßig rasch gewachsen; wo aber Wachstum ist, da ist notwendigerweise auch Beränderung; da gibt es Fragen, die sich wohl von selbst stellen, aber nicht ebenso auch von selbst lösen, sondern zu ihrer Lösung die Mitzarbeit verschiedener geistiger Kräfte erfordern. Man sollte nun erwarten, daß der enge Raum unserer Zeitschrift nicht ausreichend gewesen wäre für die Besprechung spnodaler Fragen. Gleichwohl ist er seit einer Reihe von Jahren nicht nur ausreichend gewesen, sondern es war immer noch Raum da.

Derartigen Mangel sollte aber die Theologische Zeitschrift weber in der einen noch in der andern Weise zu erleiden haben, schon aus dem Grunde nicht, weil sie unser ist, das heißt, der Synode gehört und dazu bestimmt ist, der Synode und ebendamit jedem Gliede derselben zu dienen. Das kann sie aber um so besser, je weniger sie um ihre Existenz zu kämpsen hat.

Die Behandlung folcher Fragen, die man als wissenschaftlich bezeichnet, darf in der Theologischen Zeitschrift auch nicht fehlen, weil wir als evangelische Pastoren nicht nur uns selbst, sondern auch ans dern Rechenschaft unsers Glaubens zu geben haben, und weil von uns auch in hinsicht des Wissens nicht blinde Unterwerfung unter eine

oberfte firchliche Autorität, fondern eigene Ueberzeugung verlangt wirb. Diese kann aber nicht zustande kommen ohne eigene geiftige Arbeit. Man könnte nun allerdings behaupten, daß wir gelehrte theologische Arbeiten viel beffer und billiger importieren können, als wir fie burch unsere Theologische Zeitschrift erhalten. Das ift nun freilich ganz richtig, aber es fragt sich benn boch, ob die fremde, beffere und billigere Arbeit für uns benfelben Wert habe, wie unfere eigene, Die vielleicht etwas teurer und weniger vollkommen ift. Da muffen wir aber gang entschieben mit "Nein" antworten. Fremde Arbeit ist niemals eigene Arbeit. . . Wir können in wissenschaftlicher Sinsicht noch nicht leiften, was etwa eine gleich große Synobe Deutschlands könnte. Wenn wir aber aus biefem Grunde nichts tun wollten, fo tamen wir zulet ba= hin, daß wir nichts mehr tunn könnten und, wohl oder übel, von anbern abhängig werben und bleiben mußten. Der Beweiß, daß wir wenigstens etwas tun können, liegt in ben gehn erften Jahrgangen ber Theologischen Zeitschrift handgreiflich vor uns."

\* \* \*

Am 18. und 19. Juli 1873 trat in St. Charles, Mo., ber "Deutsche Evangelische Lehrerverein bes Westens" (feit 1879 "bon Nord-Amerika") ins Leben. Er hat bis 1901 außer= ordentlich viel für die Hebung unsers Gemeinde=Schulwesens getan und sich ein bankbares Andenken verdient. Die erste Anregung zur Gründung ber Bereins ging bon ben Lehrern 3. H. Dintmeier in St. Charles und A. Althoff bei St. Charles aus. An den genannten Tagen waren auf Ginladung Dinkmeiers acht Lehrer beutscher evangelischer Gemeinbeschulen, frühere Zöglinge bes Lehrerseminars in Cincinnati, Ohio, und ber Abteilung für das Schulamt im Profeminar zu Elm= hurst, Ju., in der St. Johannes-Rirche in St. Charles versammelt, um in freier und brüderlicher Beratung sich in ihrem Berufe zu stärken und die Möglichkeit eines regeren und festeren Zusammentretens zu einem geordneten Verein zu beraten. Die Statuten wurden von den folgenden acht Lehrern angenommen: A. Althoff, J. H. Dinkmeier, V. Wettle, R. Wiegmann, W. Kampmeier, H. Althoff, Aug. Albert, 5. Schlundt. Als Zweck bes Vereins war angegeben: Gegenseitige Förderung seiner Glieder in den Kenntnissen und Fertigkeiten, welche zur rechten Führung des deutschen evangelischen Schulamts erforder= lich find; hebung ber Gemeinbeschulen innerhalb ber Evang. Synobe bes Westens überhaupt und gegenseitige Stärkung und Ermunterung burch Pflege amtsbriiderlicher Gemeinschaft. Bei Lösung diefer Auf= gabe und in feiner gangen Wirksamkeit stand ber Berein auf eban= gelischem Standpunkte, Gottes untrügliches Wort als Richtschnur und Die Gemeinschaft mit Gott burch ben Glauben an ben Beiland Jefus Chriftus als Ziel aller Erziehungstätigkeit anerkennenb.

Längere Zeit fehlte dem Lehrerverein, obgleich er aus lauter Gliebern bestand, die entweder aus unserm Seminar hervorgegangen, oder doch sonst an evangelischen Gemeindeschulen tätig waren, jede Verbindung mit der Shnode. Und doch stehen Schule und Gemeinde in so innigem Zusammenhange, daß auch Lehrer und Prediger nicht abgeschlossen und unabhängig voneinander ihr gemeinsames Werk im Segen betreiben können. Der Lehrerverein sandte deshalb eine Deputation, bestehend aus dem Präses H. Säger und den Lehrern J. H. Dinkmeier und H. Kramer, an die Generalshnode von 1880, um daselbst einleistende Schritte zu einer näheren Berbindung mit der Shnode zu versanlassen. Die Versammlung ging mit Freuden auf die dom Lehrerderein gemachten Vorschläge ein; die definitive Ordnung der gegensseitigen Beziehungen wurde jedoch erst auf der Generalshnode von 1883 in folgender Gestalt festgeset:

Der Evangelische Lehrerverein soll als ein auf unserm Bekennt= nis stehender, nach demselben Ziele strebender Körper mit der Spnode unter folgenden Bedingungen und Regeln in Verbindung stehen:

- 1. Es foll bem Lehrerverein gestattet sein, zu einer von ihm selbst gewählten Distriktskonferenz und zu der Generalkonferenz einen vollberechtigten Delegaten zu senden. Umgekehrt hat die Synode das Recht, einen Delegaten auf die Jahresversammlung des Lehrervereins zu schicken.
- 2. Die Statuten bes Lehrervereins müssen mit ben Statuten ber Spnobe im Einklange stehen.
- 3. Der Lehrerverein führt seine Geschäfte selbständig, doch ist er jederzeit der Synode für seine Magnahmen veranwortlich.
- 4. Dem Lehrerverein foll ber "Friedensbote" für seine jährliche Berichterstattung und andere einschlägige Auffähe offen stehen.
- 5. Bei der Herausgabe neuer Schulbücher und bei etwaiger Aensberung der vorhandenen soll die Mithilfe des Lehrervereins in Anspruch genommen werden.
- 6. Die Gemeinden find gebeten, bei Besetzung von Lehrerstellen an ihren Schulen, sich zunächst an den Präsidenten des Lehrervereins zu wenden.
- 7. Die Lehrerzöglinge in unserm Proseminar sollen ben Prebigerzöglingen hinsichtlich ber Vergütung ber Unterrichtskosten gleich= gestellt werben.
- 8. Die in unserm Proseminar ausgebilbeten Lehrer sollen geshalten sein, sich bem Berein bei beffen nächster Jahresversammlung ans zuschließen.
- 9. Jeber aus bem Seminar herborgehende Lehrer hat von seiten der Synode durch den Präsidenten des Lehrervereins die erste Stelle sich anweisen zu lassen; auch sollen solche Lehrer gehalten sein, wenn nötig, Missionsposten zu übernehmen.

- 10. Die dem Verein angehörigen Lehrer follen das Recht haben, an der synodalen Witwen- und Waisen-Unterstützung sich zu beteiligen und die Wohltaten derselben zu genießen.
- 11. Der Lehrerverein ift gehalten, keine Logenglieder in seinen Berband aufzunehmen und solche, welche etwa später sich einer Loge anschließen, aus seinem Berbande zu entlassen.
- 12. Lehrerzöglinge haben, ebenso wie Predigerzöglinge, einen Revers zu unterzeichnen, daß sie die Kosten ihrer Erziehung später nachbezahlen, wenn sie den Shnodaldienst verlassen, und daß sie die ersten zwei Jahre in den ihnen zugewiesenen Stellen treu dienen wollen.

Bei der Generalspnode, die vom 8. bis 14. Oktober 1874 in der Evang. Zions-Kirche zu Indianapolis, Ind., versammelt war, fand eine neue Distrittseinteilung statt. Die Notwendigkeit berfelben ergab sich aus der zunehmenden Ausdehnung der Synode an Gebiet und Gliederzahl; sie war nicht nur bem weiteren Wachstum nach außen günftig, sondern hauptfächlich von Wert für die regere Ent= wickelung des kirchlichen Lebens. Der synodale Verkehr, welcher bei weit ausgebehnten Distrikten burch die räumliche Entfernung mannig= fach erschwert wird und auf größeren Versammlungen leicht an brü= berlicher Innigkeit berliert, gewann baburch eine wesentliche Erleich= terung, burch welche wiederum der geiftige und geiftliche Austausch der bom herrn verliehenen Gaben und Kräfte zum Weiterbau an feinem Reiche gefördert werden konnte. — Sämtliche Distrikte hatten sich ge= gen die dreistusige Glieberung in Generalspnode, Diftrittsspnoden und Rreisspnoden ausgesprochen, jedoch follte jeder Diftritt gehalten sein, so viele Pastoralkonferenzen in seinem Gebiete einzurichten, als er für zwedmäßig erachtete.

Die ganze Shnode wurde in folgende sieben Diftritte geteilt:

Erster Distrikt: New York, New Jerseh, Pennsylvanien, Birginien, Canada und Ost Ohio bis zum 5. Grade westlicher Länge von Washington.

Zweiter Distrikt: Nordwest Ohio, nördliches Indiana vom 40. Grade nördlicher Breite und Kentuck.

Dritter Distrikt: Nordwest Ohio, nördliches Indiana vom 40. Grade nördlicher Breite und von Michigan die größere süds öftliche Halbinsel.

Vierter Distrikt: Süb Minois bis zum 40. Grabe nördslicher Breite und Ost Missouri bis zum 15. Grabe westlicher Länge von Washington.

Fünfter Distrikt: Nord Minois vom 40. Grade nördslicher Breite und Ost Jowa bis zum 15. Grade westlicher Länge von Washington.

Sech ster Distrikt: Wisconsin, Minnesota und nördliches Michigan.

Siebenter Distrikt: West Missouri, West Jowa, Kansas und Nebraska.

Der größte Distrikt war ber vierte mit 74 Pastoren, der kleinste war ber siebente mit 25 Pastoren.

Diese Distriktseinteilung verblieb bis zum Jahre 1886.

Die Generalsnobe von 1874 traf noch eine andere wichtige Aen= berung. Bon jetzt an follte sie alle drei Jahre zusammentre= ten, eine Einrichtung, die sich bis zum Jahre 1901 erhielt.

\* \* \*

Teils der längere Zeitraum, teils auch etliche schwierige Fragen, auf welche eine Antwort gefunden werden follte, hatten es mit sich gebracht, daß der Shnobalver fammlung des Jahres 1877 nicht ohne Spannung entgegengesehen wurde. Als dieselbe am 27. September in der St. Pauls-Kirche (Pastor J. Hartmann) in Chicago, Jl., eröffnet wurde, hatten sich alle zur Generalspnode erwarteten 90 Glieder in lückenloser Vollzahl, was früher niemals vorgesommen war, eingefunden. Pastor Dr. R. John aus St. Louis hielt die Spnodalpredigt über Joh. 20, 19. 20:

Die Bedeutung bes Grußes: Friede sei mit euch! für die Boten und Diener des Herrn.

1. Sie follen feinen Frieden haben; 2. fie follen feinen Frieben verk ündigen; 3. fie follen feinen Frieden bewahren.

Synodalpräses A. Balher gedachte im Präsidialberichte besonders des am 15. April 1876 in Waterloo, II., heimgegangenen Vizepräses der Synode, des Dr. G. Steinert. Die St. Pauls-Gemeinde daselbst war sein erstes und einziges Arbeitsseld gewesen. Bon 1862—1866 hatte er das Präsidium des Kirchenvereins des Westens inne gehabt und seit 1872 bis an seinen Tod das Amt des Vizepräses versehen. Dr. Steinert hat unserer Synode viele wertvolle Dienste geleistet und manchen harten Strauß zur Ehre seines Herrn wacker bestanden.

Das Komitee für Revision ber Synobalstatuten beantragte, daß der Name unserer Kirche künftig nicht mehr "Deutsche Evangelische Synobe bes Westens," sondern "Deutsche Evangelische Synobe von Nord-Amerika" wurde von Pastor Siedenpfeisser aus Rochester, N. Y., einsach gerecht genannt gegen die Gemeinden im Osten und geographisch der Wahrheit gemäß. Pastor Schild aus Buffalo, N. Y., fragte: Dürsen wir einen Synodalnamen tragen, der eine vollständige Unwahrheit ist? (Wir hatten damals 27 Pastoren im Staate New York.) Aehnlich sprachen sich einzelne Gemeindes delegaten aus. Auf der andern Seite wurden die mit der Namenssänderung verbundenen Schwierigkeiten betont. Endlich wurde der neue Name unserer kirchlichen Organisation mit 66 gegen 23 Stimsmen angenommen.

Gine wesentliche Aenderung enthielt die Bestimmung, daß zur Generalspnode fünftig jeder Distrikt für je neun Pastoren einen und für je neun Spnodalgemeinden eine abzuordnen habe. Die Präsides der Distrikte sollten von nun an ex officio Glieder der Ges

neralshnobe sein.

Der Präses und Repräsentant der lutherischen Marhland Shnode, Pastor J. Pister aus Baltimore, brachte sein Gesuch um Aufnahme in unsere Shnode vor die Bersammlung. Es wurde beschlossen: 1. Die Shnode spricht ihre herzliche Freude aus über den starken Zug zur Union mit unserer Rirche, welcher sich in dem Gesuche zu erkennen gibt. 2. Die Shnode glaubt aber unter den obwaltenden Verhältnissen dem Gesuche der lutherischen Shnode von Marhland um Aufnahme als ein Ganzes keine Folge leisten zu können. 3. Unsere Shnode empfiehlt dagegen den Gliedern dieser Shnode, sich einzeln bei den Distrikten, in welchen ihre Gemeinden liegen, zu melden, wo sie auf freundliches Entsgegenkommen rechnen dürfen.

So finden wir denn auch, daß die Pastoren J. Pister und R. Burkart von Baltimore im Juni 1878 in den Ersten Distrikt aufgesnommen wurden. Da Pastor Chr. Kirschmann seit 1877 an der St. Johannes-Gemeinde stand, so war jeht die Spnode durch drei Pastoren

in Baltimore vertreten.

\* \* \*

Ein harter Schlag traf die Evangelische Shnode, als Shnodals präses A. Balter zu Anfang des Jahres 1880 vom Herrn der Kirche abgerusen wurde. Sein Leben war seit 1845 auße engste mit der Entswicklung unsers Werkes verwachsen gewesen. Als er in den Kirchensverein des Westens eintrat, zählte derselbe sieben ordinierte Pastoren; im Todesjahre Balters betrug die Zahl der Pastoren 380 und die der Gemeinden 465. Von Anfang an hat Balter seine bedeutenden geistigen Gaben in den Dienst des Kirchenvereins gestellt.

Er war bei ber Herausgabe bes "Evangelischen Katechismus" und des "Friedensboten", sowie bei der Gründung des Predigersemi= nars beteiligt. Von 1855—1858 Vereinspräses, von 1858—1866 Inspektor des College und Prosessor am Predigerseminar, von 1866—1880 Synodalpräses — in diesen einfachen Angaben liegt seine Lebens= arbeit beschlossen.

Mit dem Präsidium war die Redaktion des "Friedensboten" und die Verlags= und Kassenberwaltung verbunden. Man kann verstehen, daß der Präses unter der übergroßen Arbeitslast zuweklen fast zusam= menbrach. Mit einer förmlichen Flut von Briefen wurde er täglich überschwemmt, von allen Himmelsrichtungen kamen Bestellungen und liesen Beiträge für alle möglichen kirchlichen Zwecke ein. Im Laufe der Jahre war die Zahl der verschiedenen Kassen so gewachsen, daß bei seinem Tode es sich zeigte, daß er für 36 verschiedene Kassen Buch zu führen hatte. Selbstverständlich brachte das eine enorme Kor=

respondenz mit sich; die Zahl der Briefe und Postkarten, die täglich zu beantworten waren, belief sich durchschnittlich auf mehr als hundert.

Wie Balher sich schon früher als Mitarbeiter und fleißiger Kor= respondent tätig am Gedeihen des "Friedensboten" beteiligt hatte, so übernahm er auch die ihm übertragene Redaktionspflicht mit Freudig=



R. Siebenpfeiffer, Spnodalpräses 1880—1882.

keit; er hat sie mit Fleiß und Treue erfüllt, bis ihm sein Herr und Meister die Feder aus der Hand nahm. Es war Gottes Wille, daß Balher bis zu seinem letzten Atemzuge in schwerem Dienste in dem Werke, dem er sich einst in der Bollkraft seiner Jahre freudig geweiht, aushalten und als Streiter Christi auf dem Schlachtselbe mit dem Schwerte in der Hand fallen sollte. Bis zu seinem Ende erfüllte er

alle Obliegenheiten seines dreifachen Amtes mit voller geistiger Klarsheit, ohne daß die, mit welchen er amtlich und geschäftlich verkehrte, es hätten spüren müssen, wie schwer ihm die Arbeit bisweilen ward.

Er hatte sich schon längst gefreut, abzuscheiben und bei seinem Herrn zu sein, und kam auch der Ruf an dem Todestage selbst für ihn unerwattet, so sand er doch den wachsamen Jünger Jesu gerüstet und bereit, ihm zu folgen. Mit dem Seufzer: "Gott, sei mir Sünder gnädig!" und mit dem wiederholten Gebete: "Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid" ist Spnodalpräses A. Balber am 28. Januar 1880 selig im Herrn entschlasen.

Was er der Synode gewesen, ist am besten ausgedrückt in den Worten, die ihm sein Amtsnachfolger R. Siebenpfeifser nachries: "Als die Synode ersuhr, daß der Herr ihren weisen Führer, ihren gesschickten Steuermann, ihren beforgten Vater, ihren treuen Sachwalter abgerufen habe, da senkte sich eine herzliche Betrübnis in alle Gemüter binein "

Nach Präses Balters Tode ging das Präsibium auf den damalisgen Bizepräses Pastor A. Siebenpfeiffer in Rochester, N. Y., über. Derselbe wurde auf der Generalspnode zu St. Louis, im September 1880, zum Präses gewählt. Leider nötigte ihn seine geschwächte Gessundheit, schon im Juli 1882 sein Amt niederzulegen. Infolgedessen übernahm Pastor J. Zimmermann in Burlington, Jowa, das Amt des Spnodalpräses.

Anzahl ber Pastoren Buwachs von Staaten. Ende 1874. Ende 1877. Ende 1884. 1874-1884. Allinois ..... 2. Missouri 3. Ohio ..... 4. Indiana ..... 5. New York..... 6. Jowa 7. Michigan 8. Wisconsin ..... 9. Minnesota ..... 10. Nebraska ..... 11. Kansas ..... 12. Rentucky ..... 15. Maryland ..... 16. Louisiana ..... 21. Colorado 22. California Ontario, Canada..... Ost=Indien ..... 

## Vierter Abschnitt.

## Die Deutsche Evangelische Synode von Nord-Umerika. (1883—1915.)

Erstes Kapitel.

## Das Missionswerk in den Bentral-Provinzen Ostindiens. Seit 1884.

Reine andere deutsche Shnode in Amerika, mit Ausnahme der Brüdergemeinde, hat vom Tage ihrer Geburt an die Heidenmission mit so viel Liebe und Teilnahme gepflegt, wie unsere Deutsche Svansgelische Shnode, was jedenfalls seinen Hauptgrund darin hat, daß die Mehrzahl ihrer Gründer Sendboten deutscher evangelischer Missionssanstalten (Basel und Barmen) war.

Seit 1844 finden wir in der "Deutschen Evangelischen Gemeinde in St. Louis" (Paftor G. Wall) einen Mif= fion 3 berein, und 1847 wurde ein Miffion 3 borft and erwählt, ber das Miffionsinteresse wecken follte. Um 21. Oktober 1849 feierten die drei Ebangelischen Gemeinden (St. Petri, St. Markus, St. Pauls) ein gemeinschaftliches Miffionsfest. Außer ben St. Louiser Paftoren Rieß, Binner und Balber, waren anwesend und ba= bei beteiligt die Paftoren: J. Rieger, G. Wall, Dr. G. Steinert, F. Birkner und W. Schünemann. Die beiben in St. Louis bestehenden Missionsvereine erstatteten ihre Jahresberichte; es fand sich manches darin, was zu innigem Danke gegen ben Herrn aufforbern mußte. So waren 3. B. im vergangenen Jahre an Opfern in den monatlichen Mif= sionsstunden und an freien Liebesgaben für die Miffion nahezu 400 Dollars zusammengebracht worden. Auch wußte der Bericht zu er= zählen von goldenen Kleinoden, die ber Miffionsfache geopfert waren. Die am Schluß des Festes gesammelte Kollekte ergab einen Betrag von 49 Dollard: in der Abendversammlung wurde noch eine reiche Kollekte für bas Predigerseminar erhoben.

Schon im Jahre 1848, als ber kleine "Airchenberein bes Weftens" beschloß, ein Predigerseminar zu gründen, um ben Bedürfnissen und Anforderungen der stets wachsenden Einwanderung deutscher Glausbensgenossen immer mehr und besser gerecht werden zu können, bat

Paftor J. Rieß im Auftrage des Missionsbereins der Kirche im nördslichen Stadtteile (St. Petri) das Basler Missionskomitee um einen Zögling, den man als Missionar zu den Indianern senden wollte. Pastor Theodor Dresel erhielt die Weisung, im Dienste der Missionsbereine innerhalb des Svangelischen Kirchenbereins die prosjektierte Mission unter den Indianern zu gründen und kam zunächt zu diesem Zwecke herüber nach Amerika. Als er über New Orleans am 28. November 1848 in St. Louis eintras, war es für ihn im ersten Augenblicke eine arge Enttäuschung, daß sich das Unternehmen zersschlagen hatte. Er nahm daher im März 1849 den Ruf der Gemeinde in Burlington, Jowa, an, wo er dis 1855 wirkte. Ein Missionsfreund ist Pastor Dresel lebenslang geblieben, und er erkannte es als eine bessondere Enade und Fügung des Herrn, daß er 35 Jahre später (1883) dazu dienen und mithelfen konnte und mußte, daß die Evangelische Synode in den Besitz einer eigenen Heidenmission gelangte.

Das "Seminar-Kind" kam 1850 zur fröhlichen Geburt, das "Mifsfions-Kind" hingegen starb gleich bei seiner Geburt, weil der kirchliche Körper (die Mutter) noch zu jung und zu schwach war, zwei Kindern auf einmal Leben und Dasein geben und dann auch sie erhalten zu können.

Die Liebe zur Mission starb bamit keineswegs. Das ersehen wir aus dem "Friedensboten", der von Anfang an zahlreiche Einladungen zu Missionsfesten und mancherlei Berichte aus der Heidenmission brachte. Die Evangelischen Gemeinden in Ohio hatten ihren "Missionsboten" aufging. Bon da an enthält der "Friedensbote" in jeder Nummer Nachrichsten aus dem Arichsten aus dem Missionsgebiet unter der Ueberschrift: "Der Missionsbote."

Die "Spnode des Nordwestens" besaß ein stehendes Komitee für Missionsangelegenheiten. Auf der Konferenz in der St. Johannes-Gemeinde zu Detroit, Mich. (Sept. 1865), als die Synobe 28 Paftoren und 39 Gemeinden gählte, wird berichtet: "Mit Dank gegen Gott hat bas Romitee die Einsicht gewonnen, daß das tätige Interesse für Mission von seiten unseres Synodalkreises sich lebendig erhalten hat. Ins= besondere hat sich das vergangene Jahr durch eine Reihe lieblicher Missionsfest e ausgezeichnet, worin teils die Evangelischen Ge= meinden von Chicago sich gegenseitig verbanden, teils die St. Johan= nes-Gemeinde in Detroit ihre Liebe zu der heiligen Sache kundgab. Ohne Zweifel kann es nur bom größten Segen für unfere Spnobe begleitet fein, wenn ber Miffionsfinn in unfern Landgemeinden auf ähn= liche Weise burch Zusammentritt zu folchen herzerhebenden Missions= festen angeregt und gestärkt wird. Was nun die Verwendung der bor= handenen Gelder für die Missionssache betrifft, so erlaubt sich das Romitee vorzuschlagen, daß 200 Dollars für bie Missionsanstalt in Barmen bestimmt werden; die Pilgermiffion auf St. Chrischona foll als schuldigen Tribut des Dankes 300 Dollars erhalten, weil wir hoffen, daß dadurch das Band zwischen uns und der besagten Anstalt zu gesgenseitigem Segen inniger geschlossen werde."

Im Jahre 1872, bei ber letten Konferenz zu Niles, Mich., befansen sich 983 Dollars in der Missionskasse. Davon erhielt z. B. das Missionshaus in Basel 785, St. Chrischona 66 und die Brüdergesmeinde 98 Dollars. Die wirkliche Summe der Missionsgaben war aber bedeutend größer, denn viele Gelder waren ohne Vermittlung des Missions-Schahmeisters abgefandt worden.

Daß in den Gemeinden der "Synode des Oftens" schon frühzeitig Missionsvereine bestanden, Missionsseste geseiert und bedeutende Missionsgaben geopfert wurden, ist aus der "Union" und aus den Prostokollen ersichtlich.

Ende der fechziger Jahre herrschte in der "Spnode des Westens" ein fo reges Intereffe für Beibenmiffion, baß fich Brafes A. Balber bei der Generalspnode zu Louisville, Ky. (Mai 1870), gedrungen fühlte, folgendes zu fagen: "Es ist gewiß erfreulich, daß aus ber Mitte unferer Spnobe in einem Jahre allein an die beiben beutschen Missionsanstalten, Barmen und Basel, die Summe von circa \$3,500.00 gesendet worden ift für Heibenmifsion, und rechnet man bazu, was sonst für die Nordbeutsche Mission, für die hiesige deutsche Missions-Gesell= schaft in New York und für andere ähnliche Bereine aufgebracht ift, so dürfte die Summe wohl bis zu 5.000 Dollars anschwellen. Es sei ferne von mir, hier einen Stillstand ober ein Rückwärtsgeben empfeh len zu wollen; nein, gewiß nicht; mögen auch biefe Summen von Jahr zu Jahr wachsen. Aber ift es wohl das rechte Verhältnis, wenn da= neben die Summe ber Liebesgaben für unsere zwei Lehranstalten (Pre= biger= und Lehrerseminar) nur wenig jene Summe überfteigt, und für ein Jahr sich etwa auf 7-8,000 Dollars beläuft?" - Die Liebes= gaben für "Innere Miffion" vom Februar 1869 bis Mai 1870 betru= gen nur \$689.37.

\* \* \*

Da die Shnode von Jahr zu Jahr wuchs und in sich stärker wurde, brach sich auch der Gedanke, eine eigene Heiden mission zu besitzen, je länger besto mehr Bahn.

Auf der Konferenz des Vierten Distrikts zu Mascoutah, II. (April 1880), verlas Pastor C. Bechtold ein Referat über das Thema: "Welches Recht und welche Pflicht hat unfere Spnobe als solche, selbständige Heidenmission zu treiben?" Die Besprechung führte zu folgenden Beschlüssen:

1. Unsere Spnode, als ein Teil der Evangelischen Kirche, hat die Pflicht und das Recht, selbständig Heidenmission zu treiben, sobald ihr Gott die Wege dazu eröffnet.

2. Der Distrikt ist sich bewußt, daß es noch an der nötigen Alarsheit in der Sache fehlt, legt sie aber den einzelnen Gliedern ans Herz

und fordert zum Gebet bafür auf.

3. Um zur Klarheit zu gelangen, stellt ber Distrikt ben Antrag an die Seneralshnode, bei ihrem nächsten Zussammentritt ein ständiges Komitee von kompetenten Gliedern zu ersnennen, welches nach seinem Ermessen und unter Verantwortlichkeit vor der Generalshnode einleitende Schritte zu diesem Werke zu tun hat."

Das Referat kam teils durch die Theologische Zeitschrift, teils durch Versendung als Pamphlet zur Kenntnis aller Shnobalen und

wurde mehrfach besprochen.

Auf der Generalspnode von 1880 fiel jedoch der Antrag durch. "Die Spnode sah sich zwar nicht in der Lage, in einer so wichtigen Sache bereits entscheidende Schritte vorzunehmen, beschloß aber, diese Ansgelegenheit den Diftrikten zu weiterer Erwägung zu empfehlen."

Da bilbete sich ein Berein, mit Pastor C. Bechtolb und Prof. K. Kunzmann an der Spitze, welcher sich die Anbahnung einer shnodalen Heidenmission angelegen sein ließ. Um dafür Propaganda zu machen, gab derselbe ein hübsch illustriertes Missionsblatt, den "Missionar,"

heraus.

Infolge dieses Vorgehens ließen auch diejenigen ein Blatt erscheisnen, deren ausgesprochenes Streben dahin ging, von der Uebernahme einer eigenen Mission abzuraten und für die kräftige Unterstützung der bestehenden Missionsgesellschaften, namentlich der Basier und Barmer, einzutreten. Ihr Missionsblatt hieß: "Evangelischer Missionsfreund" und wurde von den Pastoren J. B. Jud, A. Klein und F. Büßer resdigiert.

Durch diese Angelegenheit wurde viel Staub aufgewirbelt, im "Friedensboten" 1880 und 1881; in der Theologischen Zeitschrift 1880—1883; auf den Konferenzen, in den Protokollen und in den beiden Missionsblättern, so daß die Frage nach und nach wirklich zu einer "brennenden" geworden war.

\* \* \*

So kam die in mehrkacher Hinsicht wichtige Generalspnode von 1883. Sie war vom 24. bis 31. Oktober in der St. Petri-Kirche zu St. Louis, Mo., versammelt.

Da sollten die Wünsche berer, welche es schon seit längerer Zeit auf eine eigene Heidenmission abgesehen hatten, früher in Erfüllung geben, als sie es sich gedacht hatten.

Das Komitee für die Sache der Heidenmission bestand aus folgens den neun Gliedern: Ph. Göbel, Insp. Häberle, Kampmeier, Schwarz, Tanner, Sehbold, Schorn und Gemeindebelegaten Merten und Rahm. Vor diesem Komitee erschienen zwei Abgeordnete der "Deutschen Evangelischen Missions" Gesellschaft in den

Vereinigten Staaten," nämlich bie Pastoren Theodor Dressel aus Brooklyn, Sekretär der Verwaltungsbehörde der Gesellschaft, und Julius Geher aus New York, Vorsitzender derselben, um der Synode ihr seit 1868 in Indien betriebenes, hoffnungsvolles Missionsswerk zur Uebernahme anzubieten.

Das Komitee war sich tief bewußt, daß es vor eine gar ernste und folgenschwere Frage gestellt sei und unterließ darum auch nicht, den Herrn der Kirche um Licht und Klarheit in der Sache anzustehen, einzgedenk des Wortes: "So jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt einfältiglich jedermann, und rücket's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden." In mehreren Sitzungen wurde die Anzgelegenheit ernstlich und eingehend erwogen.

Schließlich erschienen biese Männer am Montagnachmittag (29. Oktober 1883) por der Gesamtkonferenz mit folgender Erklärung:

"So sehr Ihr Komitee anfänglich, mit nur einer diffentierenden Stimme, davon überzeugt war, daß je ht die Zeit noch nicht gekommen sei, eine eigene shnodale Heidenmission in Angriff zu nehmen, so wenig ist es demselben jeht, nach den gepflogenen Verhandlungen noch möglich, länger von diesem Schritte abzuraten."

"Da Ihr Komitee in dieser Angelegenheit einen Wink des Herrn, auf welchen seit Jahren gewartet wurde, erkennt, so beantragt dassfelbe, die Generalspnode möge das ihr von der Deutschen Evangelischen Missions-Gesellschaft angebotene Missionswerk sobald als möglich als ihr eigenes übernehmen."

Ein feierlicher und für die Geschichte der Evangelischen Synode wichtiger Augenblick war es, als nach langer und gründlicher Erörtezung die auß 88 Gliedern (56 Paftoren und 32 Gemeindedelegaten) bestehende Generalsynode zur Abstimmung schritt. "Der Herr will es," das war das Gesühl, welches sich der Bersammlung bemächtigt hatte, und so wurde das Anerdieten der genannten Missions-Gesellschaft mit nur einer abweichenden Stimme angenommen.

Die Synobe beschloß, vom 1. Januar 1884 an ein eigenes monatliches "Missionsblatt" herauszugeben. Seit der 7. Nummer des ersten Jahrganges hieß es "Deutscher Missionsfreund," unter welchem Namen es 26 Jahre lang, dis Dezember 1909, viel zur Belebung des Missionsinteresses beigetragen hat.

\* \* \*

Am 20. Mai 1884 wurde in New York die befinitive Uebergabe der New Yorker Miffion an die Evangelische Synode vollzogen.

Als Bertreter ber Synobe waren erschienen beren Präses, Paktor J. Zimmermann, und die Synobal-Delegaten Paktoren J. Huber, K. Kranz und Prof. K. Kunzmann. Noch frisch unter dem Eindruck stehend, berichtet Brof. Kunzmann über den Akt der Uebernahme:

"Was für manchen seit Jahren, für viele seit Monden ein Plan war, das ist heute vollzogen: In den Bormittagstunden wurde in der holländisch-reformierten Kirche des Herrn Pastor Schlegel in seierslicher Weise das Werk der "Deutschen Evangelischen Missionsgesellschaft in den Bereinigten Staaten" im gegenwärtigen Bestande nach Recht und Pflicht an die Deutsche Evangelische Spnode von Nord-Amerika übertragen und durch deren Präses, Pastor J. Zimmermann, übersnommen.

Das ift in wenigen Worten die kurze, aber inhaltsreiche Nachricht, die ich sofort nach Abschluß der Berbandlungen unter Vorbehalt ausstührlicher Darstellung für die nächste Nummer des "Mifsionsblattes" nach St. Louis sende. Doch darf ich nicht unterlassen, wenigstens den Grundton zu kennzeichnen, der sich in den Verhandlungen kundgab.

Auf der einen Seite sprach sich die innigste Teilnahme und Fürssorge für den Fortbestand und das Gedeihen des "Herzenss und Schmerzenskindes" aus, das nun der Leitung einer anderen, aber starken Hand anvertraut werde, und darum einer gesicherten Zukunft entgegen gehe.

Auf der anderen Seite wurde hervorgehoben, daß diese andere Hand keine fremde sei. Schon in dem Namen liege die Verwandt= schaft; die deutsche evangelische Mission von New York komme durch die Uebergabe an die Deutsche Evangelische Synode in die rechte Hand. In schönem Bilde wurde die frühere und zukünftige Tätigkeit geschil= bert als Pflanzung durch den Apostel Paulus und Pflege und Begie= hung durch Apollos — das Ganze aber zusammengefaßt in dem leiten= ben Gedanken der Schlußpredigt: "Es ist der Herr!" Joh. 21. Und gewiß! Wer genauere Ginsicht in die Entwicklung der Missionssta= tionen ber New Yorker Mifsionsgesellschaft in Indien hat, und wer bedenkt, auf wie eigentümliche Weife die Vorbereitung zur Ueber= nahme dieser Stationen durch die Deutsche Evangelische Synobe von Nord-Amerika sich vollzogen hat — wer das viele menschliche Hin- und Herreben bis zu diesem Abschluß erwägt, der kann nicht anders sagen. als: Es ist der Herr hier auf dem Plan, der Herr, der über unsere Plane hinweg Mittel, Wege und Zeit beftimmt zur Ausbreitung feines Reiches.

In solchem Bewußtsein haben benn auch die Brüder in New York ihre weitere Beteiligung am gemeinsamen Liebeswerke ätgesagt, und wollen uns helfen, wie wir ihnen geholfen. An uns liegt es, nicht nur das heilige Werk aus Shnodalmitteln zu erhalten, sondern mit derseinten Kräften so zu fördern, daß der allseitige Wunsch in Erfüllung gehe: Es wachse und gedeihe das Werk don Hunderten zu Tausenden. Es ist der Herr — der wird's versehen."

So kam die Deutsche Evangelische Spnode zu einer eigenen Heisbenmifsion, zu neuem Besitz und zu neuen Aufgaben in Indien.

\* \* \*

Am 9. März 1865 war die "Deutsche Evangelische Missionsgesellschaft in den Vereinigten Staasten" von Vertretern verschiedener Kirchengemeinschaften, von Holsländisch-Resormierten, Preschterianern, Evangelischen u. s. w. in New Brunswick, N. J., gegründet worden. Da sie hauptsächlich ihren Sit in der Stadt New York hatte, so wurde sie später einsach die "New



Missionar Oskar Lohr.

Porker Missionsgesellschaft" genannt. Bon vornherein hatte man sein

Augenmerk auf Oftindien gerichtet.

Am 22. Oktober 1867 wurde der deutschereformierte Paftor Oskar Lohr aus Rahway, N. J., als erster Missionar der Gessellschaft in Boston abgeordnet, mit der Weisung, in Ostindien, im HindisSprachgebiet, ein Arbeitskeld zu suchen, und zwar da, wohin

ihn der Herr führen würde. Im November trat er mit seiner Familie, Frau und drei Kindern, die weite Seereise an, die damals noch um die Südspiße Ufrikas herum gemacht werden mußte.

Am 1. Mai 1868 landete Missionar Lohr in Bomban, und schon den nächsten Tag erhielt er einen Fingerzeig, wohin ihn Gott haben wollte, nämlich zu bem Bölkchen ber "Satnami" in Chattis= garh, ber größten und volkreichsten ber vier "Divisionen" ber Zentralprovinzen. In Bombay tagte gerade eine Konferenz von Miffiona= ren. Gin Brief, der in derfelben gur Berlefung tam, berichtete von einem großen Arbeitsfelde unter den kastenlosen "Chamars" im östlichen Teile der Zentralprovinzen, für welches ein Miffionar dringend begehrt sei. War das nicht ein Wink vom Herrn für den Mann, der im Auftrage seiner Missionsgesellschaft ein Arbeitsfeld suchte? anwesenden Missionare faßten es so auf und Lohr ebenfalls. Um 31. Mai traf er in Raipur, der Hauptstadt von Chattisgarh, ein und wurde von dem obersten Beamten, Colonel Balmain, aufs freundlichste empfangen. Diefer Mann war ein warmer Miffionsfreund, der längft schon einen Missionar für die Satnamis gewünscht hatte. Auf seinen Rat hin und mit seiner Hilse kaufte Lohr etwa 35 Meilen nördlich von Raipur ein großes Stück wüstes Regierungsland (1926 Acker), in bessen Nähe er im November 1868 übersiedelte. Im darauffolgenden Jahre baute er auf bemfelben die Miffionsstation Bisrampur (Ruhestadt).

Das ist in der Tat ein bezeichnender Name für eine Station im Heidenlande. In Bisrampur ist auch seitdem manche unruhige und friedlose Heidenseele, wie wir zubersichtlich hoffen dürfen, zur wahren Ruhe gesangt.

Als die nächstliegende Aufgabe erschien es, vornehmlich unter den "Satnamis" (Berehrer des wahren Namens) zu arbeiten, einer indi= schen Sekte, die seit dem Auftreten eines Mannes Namens Shafi= bas um das Jahr 1800 unter den niedrigen "Chamars" Anhänger gefunden hatte, weil sie die Kastenunterschiede und den Gökendienst ver= warf. Man glaubte bei diesen einen befonders fruchtbaren Boden für bie Botschaft von dem mahren Erlöfer zu finden, zumal fie nach ben Aussagen ihres "Guru" (Lehrer, Priefter, Mittler) auf bas Rommen eines weißen Guru warteten, der ihnen ein Erlöfer aus der Knecht= schaft der sie bedrückenden Hindus werden solle. Diese Hoffnungen haben sich nicht berwirklicht. Die Enttäuschung war bei den Satnamis noch größer als bei ben Missionsleuten, die zuerst geneigt schienen, im Satnamitum etwas wie eine Borftufe zum Chriftentum zu erblicken. Aus der ersten Freundschaft wurde bald bittere Feindschaft. Rampf wurde aufgenommen und von feiten der Missionare mit ben Waffen driftlicher Liebe und mit bewundernswerter Energie und Ausbauer weitergeführt. Um Ende bes erften Jahres konnten brei Sat= namis getauft werben.

In verhältnismäßig kurzer Zeit entstand unter Lohrs Leitung eine chriftliche Unsiedlung von Chamars, beren Uebertritt meistens familiens oder gruppenweise erfolgte, ohne Zweisel beeinflußt durch die soziale Lage. Man verstand es in Bisrampur, sich auch des äußesren Elendes der armen Unterdrückten anzunehmen, und diese Barmsherzigkeit wurde die Brücke, die sie zu "der größten Barmherzigkeit Gottes" hinüberführte, wie dies sehr bezeichnend in einigen Briesen dieser Christen an die Leiter der Mission ausgesprochen wurde.

Die ausgebehnte medizinische Tätigkeit Lohrs gab Gelegenheit, nicht nur den Chamars, sondern auch andern indischen Kastenleuten, sewie den Muhammedanern näher zu treten. Der Ginfluß der Mission, die ihre Anhänger nach und nach auch in den umliegenden Dörs



Missionshaus in Bisrampur.

fern fand, zeigte sich bald weit und breit; namentlich das Vertrauen eines großen Teils der Chamar-Bebölkerung war nach einer Reihe von Jahren gewonnen oder immerhin geweckt. Die Mission hatte nach langer Geduldsarbeit festen Fuß gefaßt.

Erst im Jahre 1879 wurde in Pastor Andreas Stoll aus Philadelphia, Pa., eine neue bleibende Arbeitskraft für das Missions-werk gewonnen. Nach kurzem Aufenthalte in Bisrampur siedelte dersselbe nach Kaipur, der Hauptstadt von Chattisgarh, über, um dort die schon 1870 begonnene, dann aber abgebrochene Arbeit wieder aufzunehmen.

Was war nun die Frucht all dieser Arbeiten und der Stand des Werkes, als es im Jahre 1884 von der Evangelischen Spnode über=

nommen wurde?

Erstens: Die Station Bisrampur mit der Fisiale Ganeschurz unter der Leitung D. Lohrs, der von seinem Sohne Julius als Laienmissionar für die ausgedehnte Dekonomie und den Betrieb einer Druckerei unterstützt wurde. Frl. Marsch, Aboptivtochter des Missionars, die in Deutschland ihre Ausdildung empfangen hatte, widmete sich der Arbeit an den Frauen der Christen und der Heiden, später war sie Vorsteherin und Lehrerin der Mädchenschule. Den fünf Katechisten (Daniel, Paulus, David, Joseph und Jakob) lag hauptsächlich die Predigt unter den Heiden nach außen ob. Vier Lehrer unterrichteten in zwei Schulen 72 Schüler. Die Christengemeinde in Visrampur und Ganeschpur zählte 250 Getaufte.

Zweitens: Die Station Kaipur unter Missionar Stolls Leitung; Katechist Gangaram, ein ehemaliger Brahmine; ber treffliche Lehrer Kamnath unterrichtete in einem gemieteten Lokale 45 Kinder; eine kleine Kirche war im Bau begriffen. Die Christensgemeinde war klein und bestand nicht bloß aus Hindus, sondern auch aus Familien von Halbeuropäern. Im ganzen zählte die Gemeinde etwa 90 Seelen.

\* \* \*

Die Bevölkerung unfers Miffionsfeldes besteht aus Sinbus, Chamars und Muhammebanern. Die Sprache ber Hin= bus ift das hindi, die der Chamars das Chattisgarhi, ein ausgepräg= ter Dialekt des Hindi, und die der Muhammedaner das Urdu. Unter ben Muhammedanern ift nur ganz gelegentlich gearbeitet wor= ben. Um ftartften find die Sinbus vertreten mit über zwei Millio= nen in den beiden Diftritten Raipur und Bilaspur. Bu ihnen gehört fast der ganze Handwerker= und Kaufmannsstand, auch der Grundbesitz ift fast gang in ihren Sanden. Was geiftige Begabung betrifft, fo stehen sie ben Europäern und Amerikanern kaum nach. Was sich an guten Sitten und Bildung in Indien findet, ift hauptfächlich bei ihnen zu suchen. Obwohl unter fich in viele Klaffen und Stände geteilt und verschieden in ihren religiösen Anschauungen, Sitten und in ber Form bes Gögendienstes, find sie boch zusammengehalten burch bas starke Band ber Rafte. Die Rafte ift benn auch ber tiefe Graben, ber fie fozial und religiös scheidet von ben Chamars und allen Kaftenlofen.

Als Reste der Urbevölkerung immer von den Hindus bedrückt, als sogenannte Lederarbeiter von jeher verabscheut, werden die Chamars (etwa 300,000 auf unserem Missionsfelde) auch jeht noch, wo sie als Landarbeiter und kleine Pächter ihr kümmerliches Dasein fristen, gründlich verachtet.

Seit Jahrhunderten entwürdigt, aus den Hindudörfern ausge= ftoßen, ober an der Grenze berselben nur geduldet, ist es nicht zu ber= wundern, daß sie jetzt so vielfach in geistiger Stumpfheit und größter sitlicher Verkommenheit dahinleben.

Welchem Teile der Bevölkerung sollten unsere Missionare sich zu= Das war eine Frage, vor welche die neue Leitung bald ge= ftellt wurde. Beibe Teile in Chrifto eins zu machen, ift ja wohl bas Biel, aber es war vorauszusehen, daß es mit unendlichen Schwierig= keiten verbunden sein werde, die jahrhundertelang festgewurzelten Vor= urteile und die dadurch erzeugte Verachtung auf der einen, und den haß auf der andern Seite zu überwinden. Es handelte die Miffion in biefem schwierigen Falle eben einfach nach bem Befehle bes herrn: "Prediget das Evangelium aller Kreatur." und überließ bie Folgen babon bem Herrn. Wie überall in Indien, fo ging es auch in biefer Miffion: Die vor der Welt Unedlen und Verachteten stellten sich querft Unter den niedrigen Chamars bewies sich die Anziehungskraft bes Evangeliums ftärker als unter den stolzen Hindus und Herren des Nur vereinzelt entschloffen sich auch Angehörige höherer Rasten, wenn Gottes Geist sie ergriff, den für sie so schweren und folgenreichen Schritt über die große Kluft zu tun, in die Gemeinschaft der Chamarchriften einzutreten, damit ein Spott ber Leute zu werden und die Verachtung und Verfolgung von feiten ihrer Familien= und Volk3= genoffen zu ertragen. Von ungefähr hundert Familien der Gemeinde in Bisrampur waren nur zehn aus der Hindu-Bebölkerung gekommen. In Raipur, wo erst seit wenigen Jahren ein Anfang gemacht war, stammten die meisten aus der Hindu-Kaste. Zwei-kamen aus der brahminischen Priefterkaste, nämlich die beiden Katechistenfamilien des Gangaram und Ramnath.

Die unverkennbare göttliche Fügung, die bisherigen Erfolge, die kleine Zahl von Arbeitern und die beschränkten Mittel, die zur Bersfügung standen, führten naturgemäß dazu, daß diese Mission auch unter der neuen Leitung der Hauptsache nach eine Chamars Mission auch ion blieb und als solche sich entwickelte. Die wiederholten Hungerssnöte, die im Lause der Jahre ein so unbeschreibliches Elend unter den besitzlosen Chamars herbeisührten, und die Tausende von Notleidensden auf die Missionsstationen trieben, haben sie erkennen lassen, daß die Missionare die besten Freunde in ihrer Not waren. Sie kamen in Scharen und waren bereit, sich unterrichten und tausen zu lassen. Die Missionare aber konnten sich nicht diesen Armen und Berachteten entzziehen, selbst dann nicht, als sie erkannten, daß ihr Einfluß auf die SindusBevölkerung dadurch in Frage gestellt wurde.

\* \* \*

Missionar D. Lohr hatte vor und nach der Nebernahme des Werkessseitens der Shnode wiederholt um einen Sehilsen gebeten. Die Kraft des einzelnen schon über sechzig Jahre alten Mannes war für die pastorale Tätigkeit in Bisrampur und Ganeshpur nicht ausreichend. Sein Sohn Julius wurde ihm zuerst als Laienmissionar und später als ordinierter Missionar zur Seite gestellt. Aber der Predigt des

Evangeliums unter den Heiden in den entfernteren Städten und Dörsfern des Diftrifts konnte nur felten Rechnung getragen werden. Auch in Raipur stand die Schularbeit einer längeren Abwesenheit des Misstonars Stoll im Wege.

So sandte denn die Synode im Sommer 1885 ihre ersten Missionare, Th. Tanner und Johann Jost, nach Indien. Da die Evangelische St. Petri-Gemeinde in St. Louis zu den Ausrüstungs- und Reisetosten die schöne Summe von 1,000 Dollars darreichte, so war es nur billig, daß die feierliche Abordnung unserer ersten Heise denboten in ihrer Mitte geschah (19. Juli 1885). Am 16. Rovember desselben Jahres traten sie in Indien in die Arbeit ein. Missionar Jost zog nach Bisrampur und Tanner ließ sich mit seiner Familie in Raipur nieder.

Balb barauf (1886) kam es auch zur Gründung der britten Station. Zwölf Meilen nordöftlich von Bisrampur, im Bilaspur-Diftrikt, gelang es, einen günstig gelegenen Plat (26 Acker) käuflich zu erwerben, und Missionar Stoll unternahm es, die Station Chandkuri zu bauen. Etwas später wurden noch weistere 40 Acker gekauft, bezw. für immer gepachtet. Noch bevor die Station ganz vollendet war, mußte Stoll mit seiner Familie, ihrer angegriffenen Gesundheit wegen, einen längeren Aufenthalt in den Bergen des Himalaha nehmen, und Missionar Jost trat im April 1888 an seine Stelle.

Als nach dreiundeinhalbjährigem Aufenthalte Missionar Tan= ner infolge beständiger Krankheit in seiner Familie Indien verlaffen mußte (Frühjahr 1889), trat Miffionar A. Hagen ft ein, früher Pastor in Teras, in die Arbeit ein: am 18. August 1890 kam er in Bisrampur an. Ihm folgte 1892 Miffionar Rarl W. Rottrott und im Jahre 1893 Miffionar Jakob Gak. Alle brei machten ihre indische Lehrzeit in Bisrampur durch. Missionar Gak siedelte aber schon nach einem halben Jahre nach Raipur über, um die bortige höhere Anabenschule zu übernehmen, die sich unter seiner Leitung zu einer ber besten Schulen bes Distrikts entwickelte. Von Bisrampur aus wurde in diesen Jahren, da junge Kräfte zur Verfügung franden und auch Julius Lohr die Ordination empfangen hatte, fleißig Bei= benpredigt getrieben in der Nähe, wie in weiterer Entfernung. entstand nach und nach eine ganze Reihe von Außenstationen, sei es. daß in den betreffenden Dörfern eine ober mehrere Familien gum Christentum übertraten, ober bag Bauern ber Ganeschpur-Gemeinde wegen Mangels an Land nach einem entfernteren Dorfe übersiedelten. Die Pflege ber Chriften, die Unterweifung ber Taufbewerber, bie heranbilbung ber eingeborenen Ratechiften beschäftigten bie Miffio= nare vollauf in der monatelang anhaltenden Regenzeit, wo die Land= wege unpaffierbar find und die Reisepredigt nur in nächster Umgebung möglich gemacht ift.

Missionar Hagenstein unternahm wiederholt Missionsreisen in öftlicher Richtung von Bisrampur. Die Aufnahme, die er in der Gesgend von Baloda, einem größeren Marktflecken und 30 Meilen von Bisrampur entfernt, fand, war merkwürdig verschieden. In einem Dorfe empfing man ihn und seine Gehilsen mit großer Freundlichsteit und Chrerbietung und im nächsten Dorfe mit kalter Geringsschähung.

Diese Reisen führten im Jahre 1893 gur Gründung ber vierten Station, Parsabhaber bei Baloda. Es zeig= ten sich große Schwierigkeiten, in der fruchtbaren und bicht bevölkerten Gegend den nötigen Grund und Boden für die Anlage einer Miffions= station zu bekommen, und es blieb nichts anderes übrig, als das ganze Dorf Parfabhaber für acht Jahre unter ber Bedingung zu pachten, daß ber Eigentümer zehn Ader des Dorfes zum Bau ber Station für immer an die Mission abtrete. Der Handel wurde gerichtlich abge= schloffen und \$550.00 bafür bezahlt. Da ber Besitzer sich aber als ein richtiger Widerfacher erwieß, welcher ber Missionsarbeit die größ= ten Hindernisse zu bereiten brohte, mußte bas Dorf durch noch weitere \$550.00 als unbestreitbares Eigentum erworben werden. Die Bauern des Dorfes wurden dadurch Pächter des Miffionslandes. Sie können nach dem Gesetze bes Landes nicht von der Scholle entfernt werden, wenn sie zwei Jahre bas Feld bearbeitet haben und regelmäßig ihre Pachtzinsen zahlen.

Es bauerte ein ganzes Jahr, bis die Station, d. h. Mifsionshaus, Katechistenhaus, Schulhaus samt Lehrerwohnung, Dienerhaus, Brunnen, Rüche und Stall, gebaut war. Mit der Schularbeit setzte Missionar Hagenstein gleich von Ansang an kräftig ein. Schon im ersten Jahre hatte er eine Wochenschule für Kinder, eine Abendschule für junge Männer und größere Knaben, in dem nur zwei Meilen entsernten Baloda eine englische Klasse für höhere Kastenleute, die er durch diesen Unterricht auch mit der christlichen Lehre bekannt zu machen suchte, und eine Sonntagschule, die von Hindukindern zahlreich besucht wurde.

Am Schluß einer zehnjährigen Miffionsar= beit (1884—1894) konnte die Spnobe zurücklicken auf eine Ber= mehrung der Miffionare von 2 auf 7 (D. Lohr, Jul. Lohr, Stoll, Jost, Hagenstein, Nottrott, Gaß), der Hauptstationen von 2 auf 4 (Bis= rampur, Raipur, Chandkuri, Parsabhader, der Außenstationen von 1 auf 8, der Katechisten von 6 auf 12, der Lehrer von 5 auf 31, und der Zahl der Christen von 340 auf 1,125. Für indische Verhältnisse war dies eine normale Entwicklung.

\* \* \*

Das Jahr 1897 wird in der Geschichte Indiens stets als eins der schrecklichsten verzeichnet bleiben. Pestilenz und Hungersnot im ganzen Lande, Krieg und Erdbeben im nördlichen Teil desselben brachten eine unbeschreibliche Not über die ganze Bevölkerung. Im Innern des Landes, wo die Beulenpest nicht hinkam, da hausten die Cholera und der Hungerthphus um so schlimmer. Unsere Stationen lagen in den Distrikten der Zentralprodinzen, die am schwersten durch die Hungersnot betroffen wurden. Wie diele Menschen damals ein Opfer der Hungersnot wurden oder an den Folgen derselben, Entstätung und Hungerthphus, gestorden sind, ist kaum festzustellen; in unsern Distrikten waren es viele Tausende, in ganz Indien Millionen. Die Missionare in Bisrampur haben in jenem Jahre 67 Christen und über 1,000 Heiden begraben.

Miffionar Stoll in Raipur schrieb von jener schrecklichen Rotzeit: "Es war gar traurig anzusehen, wie nicht nur die ärmere Bevölkerung, sondern auch wohlhabendere Leute unter dem Hunger zu leiden hatten. Balb hörte und sah man, wie Mütter von Haus zu Haus zogen und für wenig Gelb ihre kleinen, abgemagerten Kinder zum Berkaufe anboten. Die Straßen, die nach dem Urwalde führten, waren bald mit einer babinfliehenden Menschenmaffe bedeckt, die nach wilden Beeren fuchte. Balb strömten die Hungernden ber Stadt und folchen Orten zu, wo von der Regierung und von den Miffionaren Hilfe geleiftet wurde. Wer könnte die Jammergestalten vergessen, die einem da be= gegneten! Als die Armen borten, daß beim Miffionshaufe Getreide ausgeteilt werben sollte, kamen hier am ersten Tage an 3,000 Per= fonen zusammen. Die Regierung tat burch ihre Beamten eine Riesen= arbeit. Aber noch tieferen Eindruck auf das Volk machte die weit= reichende Liebestätigkeit ber driftlichen Miffionare, benen die barm= bergige Liebe der Christen und Menschenfreunde in der Heimat die Sände mit reichen Gaben füllte. Es war biefe Liebestätigkeit unter ben Armen und Geringen, unter ben Witwen und Waisen ein An= schauungsunterricht für die in Selbstfucht versunkenen Beiden, ber tiefer und nachhaltiger wirkte, als jahrelanges blokes Predigen und Lehren."

Was war die Wirkung dieser schweren Heim sind weren Heichtete damals der greise Missionar Lohr: "Das geistliche Wachstum und Leben unserer Christen ist durch die Trübsal underkennbar gediehen. Die fleißige Benuhung der Gnadenmittel und ein ernster christlicher Wandel gaben Zeugnis dafür. Sie waren zufrieden mit dem ihnen kärglich zugemessenen täglichen Brote und fleißig in ihrem Beruse; sie haben den Segen Gottes dafür auch reichlich erfahren dürsen in einer darauffolgenden ausreichenden Ernte."

Die Zahl ber Tauf bewerber wurde eine fehr große. Aber die Missionare verhielten sich zurückhaltend denen gegenüber, die wähserend der Hungersnot nur zu bereit waren, Christen zu werden. Erst in dem darauffolgenden Jahre wuchs die Zahl der Heibentaufen um ein beträchtliches, sie betrug 447.

Die große Zahl von Taufbewerbern, die nicht auf der Mifsions= ftation selbst, sondern in den umliegenden Dörfern des Unterrichts harr= ten, und ber Mangel an geeigneten Gehilfen führte gur Gründung bes Ratechisten feminars in Raipur (15. Juni 1898), das sich feit= her als ein großer Segen für das Missionswerk erwiesen hat. Bisber hatte jeder Miffionar, bezw. jede Station, die Predigtgehilfen felbst berangezogen und für die Arbeit, soviel wie möglich war, geschult. fieben Schülern, darunter ein ehemaliger Brahmine, wurde das wichtige Institut eröffnet. Es ftand unter ber Leitung von Missionar Gaß; ne= ben ihm erteilte auch Miffionar Stoll und fpäter Miffionar Lohans ben Unterricht. Schon im folgenden Jahre mußte die Zahl ber Schüler verdoppelt werden. Zuerst war ber Kursus ein zweijähriger, später ein dreijähriger. Als Regeln bei der Aufnahme gelten: "Daß die Eintreten= ben ein autes Zeugnis von ihrem Miffionar haben. Es wird von ihnen verlangt, daß sie den lebendigen Wunsch haben, dem Herrn unter ihren Volksgenoffen zu bienen, und ein Romitee von Missionaren, ber fogenannte Distrittsausschuß, entscheibet barüber, ob sie aufgenommen werben können." Der Unterricht beschränkt sich auf bas Notwendigste: Er= klärung des Alten und Neuen Teftaments, Rirchen= und Weltgeschichte. Glaubenslehre, Uebung im Predigen und Unterrichten. Gefchichte ber indischen Religionen. Wichtiger aber als der Unterricht ift der Ginfluß auf die Charafterbildung der jungen Männer. An bitteren Enttäu= schungen hat es in diesem Zweige der Arbeit nicht gefehlt, aber auch nicht an recht erfreulichen Erfolgen. Es gibt keine Miffionsarbeit, bie fo wichtig und lohnend ist, wie die Ausbildung eingeborener Prediger und Lehrer.

Eine andere Folge der Notzeit war die Gründung von Waifen = häufern. Die hungersnot brachte Scharen von Rinbern auf bie Miffionsftationen, beren Eltern umgekommen waren, ober auf ber Suche nach Brot die Kinder hilflos zurückgelaffen hatten. Sehr viele brachten ihre halbverhungerten Kinder, um sie den Missionaren bedin= gungsloß zu übergeben. Auf allen vier Stationen wurden Baifenhäufer errichtet, die bald überfüllt waren und vergrößert werden mußten. Ende 1898 waren 261 Kinder in diesen Anstalten, von denen die größeren erft nach vorausgegangenem Unterricht getauft wurden. Ermöglicht wurde der Unterhalt so vieler Waisenkinder badurch, daß viele Freunde und Vereine ober Sonntagschulen in der Heimat sich erboten, die Erzie= hungskoften je eines ober mehrerer Rinder zu bestreiten. Als im Jahre 1899 und 1900 eine abermalige Hungersnot hereinbrach, ftieg bie Zahl ber Maisenkinder auf 515. Sind auch etliche von ihnen, als die Not vorüber war, wieder davongelaufen und zu Verwandten zurückgekehrt, fo find boch viele berfelben recht wackere Chriften geworden und haben ben Miffionaren und ihren Wohltätern Freude bereitet.

Die Gründung des Ausfähigen = Afhls wurde ebenfalls burch die Hungersnot veranlaßt. Hunderte von Ausfähigen in ben

Zentralprobinzen waren im Jahre 1897 an ben Rand bes Hungertobes gebracht worden. Sie waren bon der Regierung in Raipur und an an= beren Pläten in provisorischen Hütten untergebracht. Missionar Nott= rott, unterstützt von der schottischen "Mission to Lepers in India and the East," nahm sich vieler bieser Unglücklichen an. Dem Mij= fionscompound in Chanbkuri gegenüber entstand unter seiner Lei= tung auf bem für biefen Zweck erworbenen Grunoftucke von sechzehn Adern in turger Zeit eins ber größten und beft geleiteten Afple in Indien. Damals freilich waren es nur provisorische Hütten aus Lehm gebaut, jett (1914), ba die Zahl der Insaffen 448 beträgt, besteht das Afpl aus fünfundzwanzig bis breifig foliben Steingebäuben. Hier hat Miffionar W. H. Anderfon von 1905-1912 eine reichgefeg= nete Arbeit getan. Die "Mission to Lepers" bestreitet zum größten Teil ben Unterhalt ber Ausfähigen und ihrer Kinder, sie verschafft die Mittel zu den nötigen Bauten und zur Anstellung der nötigen Pfleger; auch die Regierung gibt einen Beitrag. Mehr als die Hälfte der Afpl= bewohner find Chriften. Diese mit unserer Miffion verbundene Arbeit unter ben Ausfähigen ift ein Werk, bas die Bewunderung der Beiden erregt, und auf dem Gottes Wohlgefallen und Segen in besonderer Beife ruhen.

Eine neue hungersnot, noch schrecklicher als die vom Jahre 1897 und 1898, brach nach der gänzlichen Fehlernte des Jahres 1899 über bas unglückliche Indien herein. Sie war darum so schwer und wirkte so verheerend, weil sich nur der kleinste Teil der Bevölkerung von ber letten Heimsuchung ein wenig erholt hatte. Das Jahr 1900 mit feinen Schrecken und Nöten, mit seinen Leiden und Sorgen, hat sich so unauslöschlich in die Erinnerung unserer Missionare eingegraben, daß fie lieber alles andere burchleben möchten, als noch einmal biefe langen Monate unbeschreiblicher Not. Alle Missionare wurden von der Regie= rung mit großen Summen Gelbes ausgerüftet, um Taufenbe von Not= leidenden durch Notarbeiten, wie Strafenbau und Teichbauten, zu beschäftigen und die Schwachen und Arbeitsunfähigen zu speisen. Auch die Missionsfreunde in der Sprode halfen mit reichen Saben und machten es möglich, daß keiner unferer Chriften in Indien dem Tobe durch Verhungern anheimfiel. Die christliche Liebe rettete auch viele Tausenbe von Heiben aus ber ärgsten Not. Ift es ba zu verwundern, daß die Armen und Elenden nachher in Scharen kamen und den An= schluß an die Mission und die christliche Gemeinde begehrten? Man hat die Missionare vielfach getadelt, daß sie solche Leute, die infolge der äußeren Not zum Chriftentum übertreten wollten, nicht von vornherein abgewiesen haben. Sie würden unrecht gehandelt haben, wenn sie folche Beiben etwa mit ber Erklärung fortgeschickt hatten, daß man fie nicht annehmen könne, folange fie nicht ein besseres Wissen babon hätten, um was es sich im Christentum handle. Die Erkenntnis, daß jetzt eine günstige Gelegenheit gegeben sei, sie für Christum zu gewinnen, trieb bie Missionare dazu, diese Scharen aufzunehmen, d. h. sich um sie zu bekümmern und sie unterrichten zu lassen, sie von der leiblichen Not auf die geistliche, von dem Irdischen und Zeitlichen weiter zu führen auf das Himmlische und Ewige. Viele von ihnen haben auf dem Missionsacker Brot gesucht und schließlich den verborgenen Schatz in demselben gestunden.

Um Schluß des Jahres 1900 befanden sich mehrere tau= send Heiben im Taufunterrichte. Die Gliebergahl ber Gemeinden verdoppelte sich; sie stieg von 2075 auf 4291. Getauft mur= ben während diefes Jahres 1912 Heiben. Fast alle befanden sich schon vor dem Ausbruch ber hungersnot längere Zeit im Taufunterrichte. Das war eine ungeahnte und reiche Ernte. War es lauter guter Beizen, war nicht auch Spreu barunter? — Es muß wohl so gewesen sein, benn ber nächste Jahresbericht zeigt, daß 429 Glieber ausgeschloffen wurden ober zurückgingen. Von den Taufenden, die als Katechumenen eingetragen waren, wurden nur 366 getauft, und ein Jahr fpäter weitere 526. Das zeigt, daß nicht unbesehen und ungeprüft getauft wurde. was den Taufunterricht genoß. Es wurde auch balb genug klar, daß die Zahl der Missionsarbeiter nicht ausreichte, um die neugewonnenen Chriften, die ja in den Dörfern weit zerstreut wohnten, geiftlich fo zu pflegen, wie es nötig war. Die wichtigste Arbeit und wohl auch die schwerste beginnt bei solchen nach der Taufe. Namenchristen schaden der Sache bes herrn unter ben heiben noch mehr, als fie es in ben alten Christengemeinden in der Heimat tun, weil die Heiden daburch über den Wert des Christentums in Zweifel gebracht werden. Da gilt es zu lehren und zu mahnen und, wenn nötig, auch zu sichten und die "Leich= name" aus ber Gemeinde zu entfernen. "Beffer freilich ift es, fie zum Leben zu erweden," hat ein Miffionar in Indien gefagt. Er hat recht, und unsere Mission bemüht sich ernstlich barum, soweit Menschen bazu beizutragen bermögen.

Das zweite Jahrzehnt (1894—1904) hatte eine bebeutende Zunahme in der Zahl der Christen gebracht. Sie war von 1125 auf 4924 gestiegen. Die Zahl der Hauptstationen blieb dieselbe (vier), die der Außenstationen aber hatte sich versünssacht (von acht auf vierzig). Vis zum Herbst 1901, als Missionar Joh. Beder außgesandt wurde, war die Zahl der Missionare die gleiche wie 1893, nämlich sieden. Durch die Anstellung von Frl. Elisabeth Uffmann, wurde im Juni 1902 auch der Ansang gemacht mit einer besonderen Missionar H. Lohrenden der Ansang gemacht mit einer besonderen Missionar H. Lohenden der Ansang gemacht mit einer desonderen Missionar H. Lohenden der Ansang gemacht mit einer Desonderen Missionar H. Lohenden der Lohenden der Lohenden der Landschaften der Herbeite der Herbeite der Landschaften der Lohenden der

\* \* \*

Die Ietten zehn Jahre unserer Missionsarbeit (1904—1914) brachten wesenkliche Beränderungen, Betrübendes und Erfreusliches. Kaum war der Jahresbericht der Missionsbehörde mit der Besmerkung erschienen, daß in der langen Zeit von zwanzig Jahren (1884—1904) der Tod unsere Missionare verschont habe, da traf Anfang Mai die schmerzliche Nachricht ein, daß Missionar Julius Lohr am 29. April 1904 gestorben sei. Das war ein schwerer Schlag und



MAP OF MISSION DISTRICT.

## Karte des Missionsfeldes.

Berluft für den greisen Bater Lohr und für unser Missionswerk. Sollte die Arbeit nicht empfindlich ins Stocken geraten, so mußten neue Arbeister ausgesandt werden. Pastor E. Tillmanns und D. Nußsmann, der soeben seine Studien im Predigerseminar vollendet hatte, wurden berusen; in Frl. Martha Gräbe fand man eine zweite Missionarin. Da gleichzeitig auch Pastor E. Schmidt, Glied der Berwaltungsbehörde, als Visitator nach Indien entsandt wurde, so ers

hielt die Ende August 1904 in der Evangelischen Markus-Kirche in Buffalo veranstaltete Abordnungsfeier noch eine besondere Bedeutung. Anfang November landeten die vier Missionsleute in Bombah; in Kaipur wurde ihnen von sämtlichen Missionaren und vielen eingeborenen Christen ein überaus herzlicher Empfang bereitet.

Der Befuch des Arbeitsfeldes durch ein Glied ber Miffionsbehörde war wiederholt von einzelnen Miffionaren, namentlich von Miffionar D. Lohr, gewünscht worden. Bei der schnellen Entwickelung und grofien Ausbehnung bes Werkes wurde er schließlich zu einer Notwendig= keit, zumal die Generalspnode (1901) eine einheitliche Gestaltung bes gangen Missionsbetriebes geforbert hatte. Der Visitator war nicht un= bekannt mit indischen Missionsverhältnissen und hat sich redlich bemüht, einen klaren Ginblick in die besonderen Berbältniffe unserer Mission zu gewinnen und darüber der Mifsionsbehörde wie der Spnode zu berich-Bei den Missionaren fand er hierin bereitwillige und freudige Un= terstützung. Getrübt wurde die Visitationsreise nur durch den Umstand. daß die Verhandlungen mit dem jungen Missionar Beder fruchtlos blie= ben und zu feinem freiwilligen Austritt führten. Als Frucht ber gemeinsamen Arbeit des Visitators mit den Missionaren kann angesehen werben: die Ginführung einer einheitlichen Kirchen= und Gemeindeord= nung in der noch jungen Kirche des Missionsgebietes, einer einheitlichen Ordnung für die Katechisten, und die Anbahnung von mehr Einheitlich= keit in verschiedenen Zweigen bes Missionsbetriebs. Die Visitations= reise brachte auch eine neue Anregung zu einer intensiberen Arbeit unter ben Keiden durch die sogenannte Keidenbredigt und die Förde= rung bes Religion sunterrichts in den von der Miffion ge= leiteten Schulen.

Während der Visitationsreise kamen auch die Verhandlungen betreffs des Ankaufs eines weiteren Grundstücks zum günstigen Abschluß, das für den erfolgreichen Betrieb der Senana=Mission in der Stadt Raipur nötig war. Dasselbe war günstig neben dem Missionsecompound gelegen und mit den nötigen Gebäulichkeiten versehen. Gin Legat eines warmen Missionsfreundes in New York, J. W. Miller, setzte die Mission in den Stand, das Anwesen zu kaufen und damit einen schön ausgestatteten Mittelpunkt zu schaffen für die Mission unter den Frauen höherer Raste, die in ihren abgeschlossenen Frauen-Semäschern (Senanas) nur durch weibsiche Missionsarbeiter zu erreichen und zu beeinstussen sind.

Seit Frl. Gräbe in die Arbeit eingetreten ist, werden auch geeignete junge Christenfrauen als "Bibelfrauen" ausgebildet, welche den Missionarinnen als Gehilsinnen bei den Besuchen und dem Unterricht in den Senanas zur Seite stehen. Die mit der Senana-Mission verbundenen Schulen standen unter der Leitung von Frl. Uffmann. Als durch ihre Verheiratung mit Missionar Ausmann (12. Dezember 1906) eine Lücke entstand, wurde Frl. Abele Wobus aus St. Charles, Mo., am

16. Dezember 1906 in der Evangelischen Salems-Kirche zu Rochester, N. Y., zum Missionsdienste unter den Frauen abgeordnet. Die Sastems-Semeinde reichte die Mittel dar zu ihrer Aussendung und hat auch seitdem in dankenswerter Weise das Gehalt derselben zur Verfügung gestellt. Am 28. August 1905 war W. H. A. Anders on für den Dienst unter den Aussätzigen in Chandkuri abgeordnet worden.

Das Jahr 1907 brachte die Gründung der fünften Station in Mahafamubra, einer Kreisstadt des Raipur= Distrikts und breiundbreißig Meilen südöstlich von Raipur gelegen. Damit war ein neuer Mittelbunkt geschaffen für die Bearbeitung eines Gebietes, das etwa 2200 Dörfer zählt und 2500 Quadratmeilen um= faßt. Miffionar Tillmanns fcbließt feinen ersten Jahresbericht über die Gründung und den Bau der neuen Station mit den Worten: "Das Mahasamubra Missionshaus geht seiner Vollendung entgegen. Wohnungen für Katechiften, die Kapelle (zugleich Schule), Knechtewohnungen und Remise find vollendet. Der Brunnen bedarf noch des Auß= mauerns. In zwei bis brei Monaten hoffe ich mit allen Bauarbeiten fertig zu sein und mich dann beständig der eigentlichen Missionsarbeit widmen zu können. Möge die junge Station, von Gottes Segen ge= schützt und gestärkt, vielen ein Geruch des Lebens zum Leben werden." — Ueber das erste Jahr eigentlicher Missionsarbeit wird berichtet: "Wir bürfen auf die Erfolge bes Jahres 1908 mit Dank zurücklicken. zwei Jahren träumten die hiefigen Hindus nicht im entferntesten bon einer balbigen Niederlassung christlicher Missionare innerhalb dieser bei= ligen Gaue. Jest hat man sich nicht nur ausgeföhnt mit dem ungeheuerlichen Gedanken, man ift sogar dankbar. Auf neuen Posten wurde Fuß gefaßt, Außenstationen wurden gegründet, Schulen gebaut, Vor= urteile erfolgreich bekämpft. Man ist freundlicher gegen uns und nimmt uns ernst, wo wir zuvor nur ein mitleibiges Lächeln hervorriefen. Un= ter Gebildeten zeigt sich der ehrliche Wunsch, unserer driftlichen Lehre auf den Grund zu kommen. Man fragt, verlangt und lieft sogar die Bibel. Man opponiert auch nicht mehr fo fanatisch gegen den christli= chen Unterricht in den Schulen." Das Ende bes Jahres wies eine befonders erfreuliche Tatsache auf, die Ernte ber Erftlingsfrucht biefer Station. Nach etlichen Monaten vorausgegangenen Unterrichts konnte ein gebildeter Hindu, der frühere Hauptlehrer an einer Schule in Maha= famudra, mit feiner Familie von fieben Gliedern am Weihnachtstage ge= tauft werden. — Nach dem hoffnungsvollen Anfange trat burch Till= manns' Erkrankung (November 1909) und feine Abreife (Frühjahr 1910) eine Störung in der Arbeit ein. Miffionar Goetsch mußte neben feiner Hauptaufgabe bes Sprachstudiums die Leitung der Stationsarbeit und der Schulen übernehmen. Er tat dies zuerft von Raipur aus durch häufige Besuche, die jedesmal mehrere Tage in Anspruch nahmen. bis er im November 1910 sich dauernd in Mahasamubra niederlassen fonnte.

Die Jubiläums=Station Sakti, die sechste, wurde im Jahre 1909 gegründet. Sie bildet den äußersten Vorposten an der nordöstlichen Grenze unseres Missionsgedietes. Im November 1908 war Missionar Nußmann dahin übergesiedelt, um die Vorkehrungen für den Bau der Station zu treffen und den Bau zu beaufsichtigen. Um 16. November 1909 fand die Einweihung statt, der fast alle Missionsgeschwister beiwohnen konnten. Möge Sakti, wie es bei der Einweihungsfeier ausgesprochen wurde, eine neue Festung im Reiche Gottes werden, der auch die Starken zum Raube fallen!

Nach den Strapazen bes Bauens und des Zeltlebens begann im Jähre 1910 die eigentliche Mifsionsarbeit unter den Heiden, die Säemannsarbeit. — "Es war," sagt Missionar Nußmann, "ein rechtes Durchleben der verschiedenen Phasen des bekannten Gleichnisses. Ich



Missionshaus in Sakti.

muß berichten von solchen, beren Herz dem Wege gleich, von den Bögeln selbst, die sich Satan wählt in Gestalt von habsüchtigen, auf ihren Sinssucherseigen gekehrt hat, den Zuhörern sagen: "Das ist ein Religionsverders der, den müßt ihr nicht hören!" — Erinnert werde ich an manchen, der schnell erfaßt zu werden schien, wie jener alte Mann, der aufmerksam der Predigt zugehört hatte und in die Worte ausbrach: "Da muß ich doch heute noch in Jesu Namen eine "Nariel" (Rotosnuß) brechen und ihm opfern!" Daß der Herr nicht auf seine Kotosnuß, sondern auf sein Herz Unspruch mache, das geht ihm gar zu ties. Da versagt der steinige Boden. Manche Hindus würden wohl willig sein, Jesu einen Plat im Hindupantheon zu geben, aber nicht ihm allein. — Und dann die Dorenen! Wie gerne würde man sie beseitigen, auch auf die Gefahr hin, sich daran zu stechen. Aber es kann sie niemand wegräumen, als derzenige,

in bessen Herzen sie wachsen. Ich benke ba an einen Dorfbesiger, der eine gute Erkenntnis des Heils hat. Er sagt selbst, daß er bein ahe ein Christ werden möchte. Aber da ist seine Berwandtschaft und sein Dorf, das er wohl darangeben müßte, wenn er übertreten wollte, denn der Rajah würde es ihm nicht lassen. Doppelt schwer ist's in Indien sür einen Reichen, daß er ins Reich Gottes eingehe. — Von dem guten Lande und der vielsättigen Frucht sehen wir noch nichts. So säen wir weiter auf Hoffnung."

oetiet du j zoffidig. \* \* \* \*

In das Jubitäumsjahr 1909 fällt die Aussendung zweier Missionsarbeiter, des Frl. Elise Kettler und des Pastors Fried; rich A. Goetsch. Diesem Gewinn stand leider ein Verlust gegenzüber. Missionar H. Lohans, der unserer Mission sieden Jahre lang wertvolle Dienste geleistet hat, erbat seinen Austritt. Da sich die Bemühungen, einen jungen Arzt für die medizinische Missionauszusenzben, fruchtlos erwiesen, ließ die Missionsbehörde den Missionar E. Till manns, der zur Erholung in der Heimat weilte, seit Septemzber 1910 in Chicago Medizin studieren, damit er als Missionsarzt nach Indien zurückehren könnte. Im Frühjahr 1911 mußte Frl. Marztha Graebe zur Erholung in die Heimat zurücksommen. Ihre Kückehr ist durch ein schweres Leiden verzögert, wenn nicht gar in Frage gestellt worden. Ausgesandt wurden im Herbst 1911: Frau Helen Enslinz Eueger und Frl. Katherine Bruck ner (seit Oktober 1912 Frau Missionar Goetsch).

Während des Jahres 1912 kamen vier neue Miffionare in Indien an: M. Lienk und Frau Ende Februar, M. Davis und Frau Ende September, J. König und H. Feierabend am 30. Ditober. Die Geschwister Lienk traten in das Arbeitsfeld zu Sakti ein. wo durch die Urlaubsreise der Geschwister Nuhmann eine Lücke entstan= ben war, und übernahmen damit eine nicht leichte Aufgabe. Im Fe= bruar 1913 fah sich Mifsionar Lienk burch die Sorge um die Gefund= heit seiner Frau veranlaßt, zu resignieren und nach Amerika zurückzu= tehren. Die Geschwifter Davis wurden Nachfolger des Missionars An der son in Chandturi, der nach siebenjähriger gesegneter Arbeit unter den Ausfähigen unseres Aspls am 1. November 1912 die direkte Verbindung mit uns löste, um die Stellung eines Sekretärs der "Mission to Lepers" für Indien anzunehmen. Leider mußten auch sie schon im Frühjahr 1913 Indien verlaffen, weil ein ernftes herzleiden bei Frau Davis einen weiteren Aufenthalt als unmöglich herausgestellt hatte. So bedeutete es keine Vermehrung des Miffionspersonals, wenn anstatt der ausgetretenen Missionare Anderson, Lient und Davis noch in bemfelben Jahre brei neue Arbeitskräfte in Indien eintrafen: bie Missionare Theodor Senbold und Theophil Iwente Ende Oktober und die Missionarin Frl. Wilhelmine Diefen = thaler im Dezember 1913.

## Missionspersonal im Jahre 1914:

| 1.   | A. Stoll, feit 1879                     | . Raipur.      |
|------|-----------------------------------------|----------------|
| 2.   | Joh. Jost, seit 1885                    | . Chandfuri.   |
| 3.   | A. Hagenstein, seit 1890                | . Varsabhader. |
| 4.   | R. W. Nottrott, seit 1892               | . Beurlaubt.   |
| 5.   | J. Gaß, feit 1893                       | . Raipur.      |
| 6.   | E. Tillmanns, feit 1904                 | . Beurlaubt.   |
| 7.   | D. Nußmann, seit 1904                   | . Satti.       |
| 8.   | F. A. Goetsch, seit 1909                | . Bisrampur.   |
| 9.   | J. Rönig, seit 1912                     | . Chandfuri.   |
| 10.  | H. Feierabend, seit 1912                |                |
| 11.  | Th. Senbold, seit 1913                  | . Raipur.      |
| 12.  | Th. Iwente, seit 1913                   |                |
| 13.  | Frl. Martha Graebe, seit 1904           |                |
| 14.  | Frl. Adele Wobus, feit 1906             |                |
| 15.  | Frl. Elise Kettler, seit 1909           |                |
| ,16. | Frau Helen Sueger, feit 1911            |                |
| 17.  | Frl. Wilhelmine Diefenthaler, seit 1913 |                |
|      |                                         |                |

### Indische Missionsarbeiter:

74 Katechisten. 181 Lehrer. 1 eingeborener Arzt.

16 Bibelfrauen.



Das jüngste Konferenzbild der Missionare und Missionarinnen.

Statistischer Bericht der Misstons-Stationen in Indien für das Jahr 1914.

|                   | Rothenten          |                                  | 613                    | 1,500               | ٠.                      | 1,020       | c                        | 000                   | 900                | 18,033    |                   |
|-------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|
|                   | natnaito M         |                                  | တ်                     | 1,                  |                         | 1,          |                          | 65,                   | 62,                | 18,       |                   |
| -                 | ιδ.                | Tauibewerber.                    | 88                     | 10                  | C+                      | 20          | <u>٠</u> ٠               | <u>٠</u> -            | 6                  |           | 36                |
|                   | Gegenm. Ctanb.     | Rommunifanten.                   | 633 28                 | 321                 | 740                     | 277         | 118                      | 27                    | 91                 |           | 2.207             |
|                   |                    | Gemeinde=Ølieber.                | 1,159                  | 740                 | 1,414                   | .289        | 204                      | 41                    | 165                |           | 8 476 4,012 2,207 |
| fue.              |                    | Total=Bunahme.                   | 8 206                  | 74                  | 45                      | 51          | 98                       | 22                    | 32                 | -         | 476               |
| Sen               |                    | Mieber aufgenommen.              |                        | -                   | 1                       |             | 1                        |                       |                    |           |                   |
| Des (             | Bunahme.           | Pergezogen.                      | 123                    | 29                  | j                       | 14          | 11                       | 20                    | 9                  |           | 124 203           |
| Gemeinde: Ceufus  | 8un                | Chr. Kinder getauft.             | 75                     | 32                  | 44                      | 9           | 15                       | cs                    | 23                 |           | 124               |
| Ger               |                    | Seiden getauft.                  |                        | 13                  | -                       | 34          |                          | -                     | co                 |           | 51                |
|                   |                    | Total-Abnahme.                   | 199                    | 35                  | 10                      | 34          | 19                       | 33                    | 16                 |           | 346               |
|                   | Abnahme.           | Nusgerreten oder ausgefchloffen. | 15                     | cs.                 |                         | ल्थ         |                          | ಣ                     | ~                  |           | 53                |
|                   | Ibna               | Beggezogen.                      | 154                    | 25                  | cx                      | 12          | 16                       | 27                    | 8                  |           | 238               |
|                   | S*                 | nedrotien                        | 30                     | 00                  | œ                       | 20          | က                        | 20                    | 7                  |           | 7.9               |
| uē.               | Conntaglauler.     |                                  | 889                    | 447                 | 220                     | 237         | 140                      | 181                   | 159                |           | 2,472             |
| ent               | Wailenkinder.      |                                  | 00                     | 89                  | 58                      | 15          | 34                       |                       | 14                 |           | 239               |
| Echul: Cenfus.    |                    | Echüler.                         | 572                    | 696                 | 516                     | 18          | 146                      | 423                   | 272                |           | 3,517 239 2, 472  |
| 0                 |                    | Edulen.                          | 1                      | 14                  | 12                      | -           | 15                       | -                     | 10                 |           | 65                |
|                   |                    | Eingeb. Nergte.                  | -                      |                     |                         | -           |                          | 1                     |                    |           | -                 |
|                   |                    | Bibel=Kolporteure.               |                        | 03                  | _                       |             |                          |                       | ŀ                  |           | 70                |
| er.               |                    | Bibelirauen.                     | 9                      | 9                   | ಣ                       |             |                          |                       | 1                  |           | 16                |
| seit              |                    | Lehrerinnen.                     | <u> </u>               | 13                  | 4                       |             |                          | <del></del>           |                    |           | 27                |
| Miffionsarbeiter. | gehrer.            |                                  | 98                     | 42                  | 23                      |             | 36                       | 14                    | 12                 |           | 74 14 154         |
| ion               | .dnaradhraf chotan |                                  |                        | 12                  | _                       |             |                          |                       |                    |           | 14                |
| 2119              | methichete #       |                                  | 8                      | 2 27                | 18                      |             |                          | အ                     | 9                  |           |                   |
| 3                 | Miffionarinnen.    |                                  |                        |                     |                         | 1           |                          |                       |                    | CV.       | 9 9               |
|                   |                    | .nauen:                          |                        |                     | -2                      |             | heed                     | 2                     | 1                  | 2 1       |                   |
| ==                |                    | szanaillisse                     |                        |                     |                         | 1           |                          | 00                    |                    | CV        | 12                |
| =                 | Außen Stat unen.   |                                  | 22                     | <u>∞</u>            | 91                      |             | _                        | <u> </u>              | C12                |           | 89                |
|                   |                    |                                  |                        | :                   | Chandkuri (gegr. 1886). | :           | Parsabhader (gegr. 1893) | Mahafamudra (g. 1907) | :                  | :         | 9 .               |
| H                 |                    |                                  |                        | 6                   | 188                     | :           | . I                      | 67                    | :                  | :         |                   |
| one o             |                    |                                  | gr.                    | 88                  | si,                     |             | 385                      | (g.                   | 6(                 | :         | <u>;</u>          |
|                   | Haupt-Stationen.   |                                  |                        | ۲,                  | Beg                     | :           | (g)                      | ŭ                     | 190                |           | Total             |
|                   |                    |                                  |                        | 369                 |                         |             | Jer                      | 1Q1                   | 32.                | :         | क्र               |
|                   |                    |                                  |                        | 3)                  | nr                      | Ain         | βαį                      | mic                   | зав                |           |                   |
| \$<br>an          |                    |                                  | an                     | anc                 | nbl                     | 24          | ab                       | aje                   | 1.                 | ubt       | nen               |
|                   |                    |                                  | Bisrampur (gegr. 1869) | Raipur (gegr. 1880) | hai                     | Leper Afril | ar                       | Rah                   | Safti (gegr. 1909) | clai      | ior               |
|                   |                    |                                  | 1.33                   |                     |                         | ट्य         |                          |                       |                    | Beurlaubt | Stationen.        |
| ,                 |                    |                                  |                        | %                   | က်                      |             | 4                        | 5.                    | 6.                 | 80        | (1)               |

Wir bürfen nicht schließen, ohne noch besonders des Mannes zu gedenken, der von Gott dazu berufen war, der Gründer und Pionier=Missionar des Werkes zu werden, das nun seit dreißig Jahren von der Spnode in den Zentralprovinzen Indiens getrieben wird, und der am 31. Mai 1907 in dem hohen Alter von 83 Jahren in das obere und besere "Bisrampur" (Ort der Ruhe) hat eingehen dürfen.

Miffionar Oskar Lohr wurde am 28. März 1824 in Lähn, in Schlesien, geboren. Er erwählte ben Beruf seines Vaters und tam zu einem Wundarzt in die Lehre. Später ging er zu einem Ber= wandten nach Rugland, um das Apothekergeschäft zu erlernen. Dort gelangte er zu einer tieferen Erkenntnis des Wortes Gottes, wie auch feiner felbst. Lohr hielt fich an ben Gekreuzigten, bis er Bergebung fei= ner Sünden und Gewißheit feines Beils in Jefu Wunden erlangt hatte. Nachdem er einmal ben Heiland gefunden, mußte er auch fofort mit al= ler Energie für ihn arbeiten. Das bulbete sein tatkräftiger Charakter nicht anders. Er versammelte Gleichgefinnte und Beilsuchende in Undachtsftunden um sich und war, obwohl noch sehr jung, boch der leitende Geift dieser Bewegung in Tauroggen (Litauen). In dieser Zeit er= wachte auch in ihm ber Wunsch, als Miffionar zu ben Heiben zu gehen. Er bot ber Baster Miffionsgesellschaft seine Dienste an, wurde jedoch nicht angenommen. Da kam er in Verbindung mit bem "Bater Goßner," und nun follte fein Verlangen endlich in Erfüllung geben. Februar des Jahres 1850 wurde Lohr in Berlin zum Missionar abgeordnet. Er reiste über London und Calcutta nach Ranchi, wo er am 22. Juli, bald nach der Taufe der ersten Rolschriften, eintraf. Nachbem er die Sprache gelernt hatte, wurde er nach Lohardagga ver= sett, wo er mehrere Jahre arbeitete. Hier heiratete er 1854 die Witwe bes an ber Cholera gestorbenen Missionars Börner. Da brach im Mai 1857 ber schreckliche indische Militäraufstand aus, in dem alle Europäer, vor allem alle Miffionare und eingeborenen Chriften, getötet werden sollten. Es waren Monate der Angst und Sorge, welche die Mifsionare verlebten. Mitten in der Regenzeit, sich vor den verfolgen= ben Feinden in Wäldern verbergend, oft ohne Nahrung, mit mangelhaf= ter Kleidung, hatten sie auf der Flucht einen Weg von ca. 150 Meilen bis zur Eifenbahnstation zurückzulegen. Von da gelangten sie nach Calcutta, wo Lohr eine Zeitlang im Polizeihospital Anstellung fand und sich dann entschloß, nach Amerika zu reisen, was er im März 1858 tat. Im August besfelben Jahres landete er mit feiner Frau und einem Kinde in Boston, Mass.

In Elisabeth und Rahwah, N. D., fand er sein Arbeitsfelb und schloß sich ber beutsch-reformierten Kirche an. War Lohr auch eifrig in seiner Gemeinbearbeit, sein Herz sehnte sich doch nach Indien zurück. Mit Freuden half er bei der Gründung der New Yorker Missionsgesellschaft (1865). Als ein Missionar ausgesandt werden sollte, siel die Wahl auf Pastor D. Lohr. Es hat sich später herausgestellt, daß man in ihm den rechten Mann gefunden hatte.

Als Mifsionar D. Lohr Indiens Boden zum zweiten Male betrat, stand er im Alter von 44 Jahren. An häuslichem Leid hat es in Bizerampur nicht gesehlt. Im Jahre 1887 hatte Lohr den Schmerz, daß sein ältester Sohn von einem Tiger getötet wurde. Seine treue Lebense und Arbeitsgefährtin wurde ihm drei Jahre später von der Seite genommen, und sein Sohn Julius, der langjährige Gehilse und die treue Stüge seines Baters, stard am 29. April 1904. Nach dessen Tode schien die Kraft des Greises gebrochen zu sein. Es war ein Bunder vor vieler Augen, daß Lohr, troß seinem harten, arbeitse und entbehrungsereichen Leben, troß dem tückischen Klima, troß seinen vielen und schweseren Krantheiten, die er zu bestehen hatte, zu solch hohem Alter gelangen durfte.

Alls gegen Ende des Jahres 1904 Paftor E. Schmidt als Visitator nach Indien kam, da war Lohr bereit, die Arbeit niederzulegen und die Leitung des Werkes in Bisrampur jüngeren Händen zu übergeben. Noch 2½ Jahre hat er die reich verdiente Kuhe genoffen, geehrt und gesliebt von der Gemeinde und seinen Mitarbeitern. Mit seinem Tode kam ein an Mühe und Arbeit reiches Misseben zum Abschluß. — Ein eingeborener Prediger hat ihn als "Apostel der Satnamis" geseiert. "Mit hohem Mute, mit seltener und vielseitiger Arbeitskraft, mit zäher Ausdauer bei ungeahnten Schwierigkeiten, mit starkem Glauben und freudigem Geiste hat Missionar Lohr seinem Herrn unter Heiden und Christen treu gedient. Sein eigentliches Denkmal, die große Missionssftation Bisrampur, ist der bleibende Zeuge seines langjährigen Wirstens."

\* \* \*

Die Leitung des Miffionswerkes in Indien liegt in den Händen der Verwaltungsbehörde, die aus sie ben Gliedern, und zwar fünf Paftoren und zwei Gemeindevertretern, besteht. Es war ein Glück, ja eine göttliche Vorsehung, daß zwölf Jahre lang (1884—1895) Pastor Johannes Huber an der Spige stand, der nach Begabung, Sinsicht und Erfahrung zum Amte des Vorsitzenden geschaffen war.

Pastor G. Berner in Buffalo, N. Y., hat uns mit einer schönen Biographie Hubers beschenkt, unter dem Titel: "Aus der Fremde in die Heimat. Ein Lebensbild des Missionars und Pastors Johannes Huber." (300 Seiten.)

Johannes Huber ist geboren am 28. Februar 1834 in Hausen a/ Albis, Kanton Zürich in der Schweiz. Im August 1852 trat er in die Baster Missionsanstalt ein, in der er sofort die Ueberzeugung gewann, daß die Schwalbe ihr Nest gefunden hatte. Während seines dortigen Aufenthalts hat er in Realien, in klassischen Sprachen, im Hebräischen und Englischen, sowie in theoretischer und praktischer Theologie, sich tüchtige Kenntnisse erworben. Die kirchliche Bestätigung seiner Auserüstung für den Missionsdienst und "zum Dienste der Svangelischen Kirche" erhielt er durch die Ordination am 16. August 1857 in Heilsbronn, Württemberg. Am 5. Februar 1858 landete er mit zwei andes

ren Missionaren in Bombah, Ostindien. Dort war er im Dienste der Basser Missionsgesellschaft zuerst in Hubli, dann in Dharwar, und hernach wieder in Hubli, beide Stationen in der Provinz Südmaheratta gelegen, teils als Prediger, Seelsorger und Lehrer an den in den genannten Städten gesammelten Christengemeinden und als Missionar unter den Heiden in der Provinz.



Johannes Huber.

Mehrere Jahre bekleibete er das Amt eines Präses der Konferenz der Basler Mission in der Provinz Südmahratta (Distriktspräses). Zu den Aemtern, mit denen Huber bereits belastet war, kam im Frühsjahr 1866 noch das Amt des Generalpräses über die ganze insdische Mission, obgleich er damals erst acht Jahre in Indien gearbeitet hatte und selbst noch der jüngeren Generation angehörte. Man kann sich diese Ernennung nur dadurch erklären, daß das Komitee in Basel nicht allein von den bedeutenden intellektuellen Fähigkeiten Hubers überseugt war, sondern auch unbedingtes Zutrauen in seine vorzüglichen Charaktereigenschaften setze.

Länger andauernde, immer mehr sich steigernde asthmatische Besichwerden nötigten den Missionar Huber, Ostindien zu verlassen. Am

15. März 1869 kam er mit seiner Frau und drei Kindern in Basel an. In dem glänzenden, am 17. Januar 1871 von Josenhans ausgestellten Zeugnisse heißt es: "Seither hat er in seiner schweizerischen Heimat teils der Wiederherstellung seiner Sesundheit gelebt, teils als Reiseprediger für die Basler Mission gearbeitet. Das Komitee der Evangelischen Missionsgesellschaft hätte demselben auch mit Freuden das Amt eines Reisepredigers und Agenten der Gesellschaft für die europäische Heimat übertragen; da er es aber mit Kücssicht auf sein körperliches Besinden und aus Vorliebe für einen mehr begrenzten und abgeschlossenen Wirstungskreis vorzieht, nach den nordamerikanischen Freistaaten überzusiedeln und Prediger einer deutschen edangelischen Gemeinde daselbst zu werden, tritt er freiwillig und zum aufrichtigen Bedauern des Komitees und der Mitzlieder der Evangelischen Missionsgesellschaft aus ihrem Verbande aus.

Indem dies hiedurch beurkundet wird, bezeugen wir zugleich, daß Herr Johannes Huber während seiner vielsährigen Verbindung mit der Evangelischen Missionsgesellschaft zu Basel und während seiner ganzen Amtzführung nicht bloß die volle Zufriedenheit, sondern auch das ganze Vertrauen und die herzlichste Anerkennung des Komitees sich zu erwersen und beständig zu erhalten gewußt, auch die Liebe seiner Amtsbrüder und Gemeinden in seltenem Grade besessen und das Wert der Mission und das gedeihliche Fortschreiten der Basler Missionskirche im einzelsnen und ganzen auf die dankenswerteste Weise gefördert hat."

Für Huber begann mit der Uebersiedlung nach Amerika ein völlig neuer Lebensabschmitt. Das erste Arbeitsfeld kand er in dem Städtchen Boonville, Ind., das er mit seiner Familie am 13. Mai 1871 erseichte. Bei der Konferenz des Destlichen Distrikts in Bethlehem, Ind., im April 1872, wurde er in den Verband der Deutschen Svangelischen Shnode des Westens aufgenommen und nahm von Anfang an den regsten Anteil an den Arbeiten unserer Kirche. Nach einer dreijährigen Wirksamkeit in Han nibal, D., übernahm Huber die St. Paul3se Gemeinde in Attica, N. Y. Damit war er auf der letzten Station seiner irdischen Wallsahrt angelangt. Volle einundzwanzig Jahre, vom Januar 1878 bis Ostern 1899 hat er daselbst mit Treue und Hinsgabe das Pfarramt verwaltet. Im New YorksDistrikt bekleidete cr viele Jahre das Vizepräsidium und fünf Jahre das Präsidium unter besonders schwierigen Verhältnissen. Johannes Huber starb am 2. Fesbruar 1904 als Emeritus in Attica, N. Y.

Sein Name wird mit ber Geschichte unserer indischen Mission für immer verbunden bleiben.

Bom Jahre 1895—1901 war Paftor Ebuarb Huber Borfitzenber ber Berwaltungsbehörde. Ihm folgte Paftor Wilhelm Behrenbt bis 1909. Derselbe hat in verschiedenster Weise fünfundswanzig Jahre hindurch unserer Mission die wertwollsten Dienste geleiftet. Die Redaktion des "Deutschen Missionsfreundes" lag 13½ Jahre lang bis zum 1. Januar 1899 in seinen händen. Da die Beamten der

Berwaltungsbehörbe auf bas bestimmteste erklärten, daß ihnen in Ausübung ihrer vielfachen schweren und verantwortungsvollen Pflichten unbedingt Erleichterung geschafft werden müsse, so beschloß die Generalshnode von 1905, einen Missionsssetzet anzustellen, der seine ganze Zeit und Kraft der Heidenmission widme. Pastor E. Schmidt, der durch die auf seiner Listationsreise in Indien gesam-



Berwaltungsbehörde für Beidenmiffion. 1915.

Stehend: Paftor F. Frankenfeld, Paftor Tim. Lehmann, Paftor H. A. Aräsmer, Herr H. Manrodt, Herr Edw. Cook.

Sitzend: Paftor C. B. Locher, Paftor P. A. Menzel, Paftor J. Balber, Paftor E. Schmidt, Generalsekretär.

melten Erfahrungen und Kenntnisse besonders zu diesem Amte befähigt erschien, übernahm am 1. Februar 1906 diese Arbeit, die zu einer wesentlichen Förderung unseres Missionswerkes beigetragen hat.

Seit 1909 ist Pastor Paul A. Menzel, Washington, D. C., Bor-

sitzender der Verwaltungsbehörde.

#### Zweites Kapitel.

# Die Arbeit der Inneren Mission. Die Emigrantenmission. Die Kirchbaukasse.

Die gange Spnobe berbankt ihr Dafein ber Arbeit ber Inneren Miffion. Diefe Arbeit begann bor achtzig Jahren, als bie erften Genbboten beutscher evangelischer Gefellschaften hier im Lande auftraten. Ihre Absicht zielte einzig barauf, "bie ausgewanberten Brüber und Schwestern bor bem Abfall zu fdügen, bie Irrenben auf ben Weg ber Wahr= beit zu leiten, mit bem Wort bes Lebens zu unterweisen und sie zu Gemeinden zu sam= meln, bamit ihnen und ihren Nachkommen ber Befit bes Rleinobes ber evangelifchen Lehre gefichert werbe." Die Baster Miffionsgefeltf ch a f t fandte in der Person des Pastors Friedrich Schmid im Jahre 1833 ben erften Prediger für Michigan. In den Jahren 1835 und 1836 kamen von Basel die Pastoren Rieß, Rieger und Wall für Süd-Juinois und Missouri. Im Jahre 1850 waren bereits dreißig Basler Brüber unter den Deutschen in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr als hun-

bert sind ihnen später gefolgt.

Wie lebendig der Miffionsgedanke in den gläubigen Kreisen Deutschlands war, davon legt die Entstehung einer Reihe von Gesell= schaften für die deutschen Landsleute in Amerika ein beredtes Zeugnis ab. Die im Jahre 1837 gegründete "Ebangelische Gefell= schaft für bie protestantischen Deutschen in Nord = Amerika" (Langenberger Berein) hat zuerst die Fürsorge für die deutschsebangelische Diaspora als eine heilige und ernste Pflicht erkannt und ist zuerst an beren Erfüllung herangetreten. Die Mitalieber bes Vorstandes waren eifrigst bemüht, in Deutschland durch Briefe, Flugblätter und Werbeschriften Interesse für die fernen notleidenden Glaubensbrüber zu wecken. Jährlich wurden tüchtige Geiftliche nach Nord-Amerika ausgesandt, so viele sich für die Arbeit zur Verfügung ftellten und soweit es die Mittel des Vereins zuließen. - Im Jahre 1839 sehen wir in Bremen ben Pastor Mallet tätig, auch in ber Ha= fenstadt, von der die Scharen der Auswanderer hinauszogen über das Meer, einen Hilfsverein zu gründen, der dieselben Aufgaben verfolgen follte, wie ber Langenberger. Diefer "Ebangelische Berein für beutsche Protestanten in Amerita" (Bremer Berein) hatte von 1840—1845 schon siebzehn Pastoren abgeordnet, barunter bie Gebrüber Conradi, Röwing, Eppens, Schünemann, Balker und Binner. ---

Seit 1852 trat die "Berliner Gefellschaft für die deutsch sebangelische Missilann in Amerika" (Berstiner Berein) in die Arbeit ein und gab seit 1862 die Zeitschrift "Der Ansiedler im Westen" heraus, wodurch weitere Kreise mit der Arbeit bestannt und zur Mitarbeit willig gemacht wurden. — Besonders Wischer der Arbeit in Amerika stets seine wärmste Teilsnahme entgegenbrachte. Der für die Innere Mission rastlos tätige Mann hatte es längst als eine Pflicht des deutschen Bolkes erkannt, den Ausgewanderten die Hand der Liebe zu reichen und sie dor Entkirchslichung und vor dem Abfall zu sektiererischen Denominationen zu bewahren. Nachdem er schon jahrelang im Kauhen Hause auch einzelne Geistliche sür Amerika ausgebildet hatte, errichtete er im Iohan er nes stift in Berlin eine besondere Ausbildungsanstalt für edangelische Prediger sür Nord-Amerika, das "Sternenhaus."



Theodor Drefel.

Der erste Reiseprediger des Kirchenvereins des Westens ist Pastor Th. Dreset in Burlington, Jowa, gewesen. Er hat im Auftrage des Vereins vier Monate des Jahres 1854 dazu verwandt, die deutschen Ansiedlungen in Jowa aufzusuchen. Er fand, daß mancher entmutigenden Schwierigkeiten ungeachtet das Jnnere des Staates dennoch ein gesegnetes Arbeitssselb für die Svangelische Kirche werden könne. Deshald wählte die Konferenz von 1855 den in Calisornia, Mo., stationierten Pastor K. Hoff me ist er mit einem Schalte von 250 Dollars als Reiseprediger. Sein Wohnsitz wurde ihm in der Gemeinde an der "Deutschen Creek," Washington Co., Jowa, angewiesen; sechs Monate des Jahres sollte er der Reisepredigt widmen. Als aber Hoffmeister gegen den Herbst von seiner Gemeinde in Missommen konnte, um sein Amt anzutreten, stellte es sich heraus, daß ganz und gar keine Vorstehrungen getroffen waren für eine Wohnung. Zu gleicher Zeit erging

von evangelischen Christen in Princeton, II., geographisch ziemlich im Mittelpunkte des Gebietes gelegen, das dem Keiseprediger vom Berein zur Untersuchung angewiesen war, ein wiederholter und dringender Ruf an die Beamten des Bereins, ihnen zu Hilfe zu kommen, eine Gemeinde dort zu organisieren und sie mit einem Prediger zu versehen. Da erteilsten die Vereinsbeamten dem Pastor Hoffmeister den Auftrag, zuerst dorthin sich zu wenden, und von da aus seine Reisen nach Jowa zu machen. Man braucht nur die Karte anzusehen und die Reiseverhältsnisse jener Zeit in Erwägung zu ziehen, um zu verstehen, welche Selbstsverleugnung und Selbstaufopferung das Reisepredigeramt erforderte.

Die erfte Generalkonfereng, die im Juni 1859 in der St. Johan= nes-Kirche zu Louisville, Kh., versammelt war, konnte die Reisepredigt nicht wieder aufnehmen, da die bereits bestehenden predigerlofen Gemeinden bei weitem nicht besetzt werden konnten. Bedeutungsvoll wurde bagegen die Gründung der "Raffe bes Ebangelischen Rirdenvereins bes Weftens für Innere Mif= fion." Die Verwaltung berfelben lag in den Händen der Bereinsbeamten, an welche sich die Diftritte mit ihren Gesuchen um Unterstützung bedürftiger Gemeinden und Prediger zu wenden hatten. Im Protokoll ber Generalspnode von 1864 heißt est: "Es soll die Reisepredigt wieder aufgenommen werden, weshalb die Beamten beauftragt wurden, sich nach einem geeigneten Manne für biefe Tätigkeit umzusehen." Zwei Sahre später (1866) wird berichtet: "Die Reifeprebigt ift seit ber letten Generalspnobe verschiedener Hindernisse wegen noch nicht wieder aufgenommen worden. Die Diftriktssynoden werden biesem wichtigen Zweige der Missionstätigkeit gewiß bald ihre volle Aufmert= samteit schenken und der Ausbreitung der Ebangelischen Kirche im fer= nen Westen und Nordwesten Bahn brechen." Die Versammlung vernahm es mit Teilnahme, daß Pastor Hoffmeister einem Rufe nach Council Bluffs, an der westlichen Grenze von Jowa, folgen werde; man er= kannte die Wichtigkeit, im fernen Westen für die Predigt des Evange= liums und Gründung evangelischer Gemeinden Raum zu gewinnen. Council Bluffs, Jowa, St. Joseph, Mo., wo feit Juli 1866 Pastor H. Kirchhoff stand, und Ranfas Cith, Mo., wo seit September 1865 Paftor J. C. Feil arbeitete, waren die drei am weite= sten nach Westen vorgeschobenen Vorposten der Spnode.

Im August 1866 schreibt Pastor Feil über seine Tätigkeit folgenbes: "Mit bem Auftrage, für unsere Evangelische Kirche im Westen missionierend zu arbeiten, bin ich durch die besondere Fügung des Herrn im September vorigen Jahres nach Kansas City gekommen. Damals waren hier nur wenige, die ein Interesse für die Kirche zeigten. Nur drei bis vier Männer waren oft beim Gottesdienst zugegen. Allgemein war der Haß gegen alles, was nur einen religiösen Anstrich zeigte. Mitseibiger Spott war bei dem größten Teil der Lohn für meine "vergebliche und hoffnungslose Arbeit." Es ist aber doch, dem Herrn sei Dank, anbers geworden. Sie sehen, es geht anders, als sie sich's dachten. Es ist ein schwerer Kamps. Es sind mächtige Feinde zu überwinden. Doch der Herr steht bei uns wohl auf dem Plan. Unsere Sottesdienste mußten wir dis jett bald hierhin bald dorthin, bald auf diese Stunde bald auf eine andere verlegen. Wir hatten keine Kirche und haben dis heute noch keine. Das kann der Sache nur schaden. Nun sind wir zwar, was Regelmäßigkeit den Zeit und Ort betrifft, besser bestellt, aber der Raum ist zu ungeeignet. Wir halten nämlich in meinem eigenen Hause Sottesdienst. Unter diesen Umständen erwachte das Verlangen nach einer Kirche; aber die meisten dachten: es ist rein unmöglich, wir können höchstens dreis die bis dierhundert Dollars aufbringen. Endlich ermannsten wir uns und beschlossen, es zu wagen und durch Unterschriften zum



J. C. Feil.

Bau ber Kirche zu sehen, was zu machen wäre. Und siehe, der Herr hat uns beschämt; wir haben über zwölshundert Dollars zusammengebracht. Doch obwohl das eine bedeutende Summe ist, reicht sie noch lange nicht hin, denn wir müssen etwa fünshundert Dollars für einen geeigneten Bauplatz ausgeben. Wir denten nicht an eine große, prächtige Kirche, aber sie sollte doch auch nicht ganz einer Hütte ähnlich sehen. Unsere Ersfolge sind nicht glänzend, aber unter den Umständen sür einen zeden klar. Das Interesse für die Kirche ist gewachsen und wird, wie wir hossen, noch zunehmen. Damit wir nicht ausgehalten, sondern ermutigt werden in unserer schweren Missionsarbeit, bitte ich zeden Christen, der herzlich betet: "Dein Reich komme!" auch unser zu gedenken durch einen Beitrag zur Ersten Deutschen Svangelischen Kirche hier in Kansas Sith.

Unsere rasch emporblühende Stadt hat etwa 14,000 Einwohner, und zwei Drittel davon sind Deutsche. Es ist noch keine deutsche Kirche da, bagegen drei Bierbrauereien und fast unzählige Kneipen."

Mit besonderer Begabung und raftlosem Fleiß, mit großer Selbst= verleugnung und mit schönem Erfolge hat in jenen Jahren Paftor Louis von Rague als Miffionsarbeiter in Wisconsin und Min= nesota gewirtt. Im Barmer Missionsbause ausgebilbet, war es feines Bergens Bunfch gewesen, in ben Dienst ber Beibenmission zu treten. Der Herr aber lenkte seine Schritte zu den Deutschen nach Wisconsin. Zu Weihnachten 1864 kam er in Town Rhine. Shebongan County, an. Die bortige St. Petri-Gemeinde war 1858 burch Paftor Lenschau von Town Hermann aus als Filiale gegründet worden; Pa= ftor Louis von Ragus machte sie zum Mittelpunkt einer ausgebehnten Miffionstätigkeit. In ben benachbarten Ansiedlungen Town Ruffel, Onion River, Town Eleven und andern mehr, predigte er, sammelte Gemeinden und baute Kirchen. Nach Milwauke gerufen, wurde er ber erste Seelforger ber ersten evangelischen Gemeinde dieser Stadt, ber 1869 gegründeten Frieden 3 = Gemeinde. Dieselbe er= startte so schnell, daß sie schon 1871 ben damaligen Nördlichen Distrikt mit seinen fünfundvierzig Pastoren und neunzehn Synodalgemeinden einlaben konnte, in ihrer Mitte zu tagen. Von Milwaukee aus predigte Louis von Raqué in Butler, Franklin, Portage City, Fond du Lac und Wauwatofa. Auf Synodalbeschluß zog er nach Minnesota, um zu= nächst in ben schnell aufblühenden Zwillingsstädten St. Paul und Minneapolis die Sammlung von Gemeinden in Angriff zu nehmen. In St. Paul erhielt er Erlaubnis, im Courthouse Gottesbienst zu halten; in Minneapolis mietete er eine englische Kirche für die Nach= mittagsstunden. An allerlei Anfeindungen hat es dort nicht gefehlt, weil die Lutheraner Minnesota als ihre alleinige Domäne betrachteten und gang entsetzt waren, daß ein Evangelischer es wagte, sich baselbst nieberzulaffen. Bon St. Paul aus versorgte er die Gemeinden in Late Elmo und Cottage Grove; er machte auch einen Versuch in dem 160 Meilen nördlich gelegenen Duluth, wo etwas später J. Lüder ber erfte Pastor wurde. Die Gemeinden in Ellsworth und Dakarove. Wiscon= sin, verdanken ebenfalls dem Paftor Louis von Ragus ihre Entstehung.

Nach zehnjähriger Missionsarbeit verwaltete er das Pfarramt in Hohleton, II., in New Orleans, La., und in Quinch, II., an allen Orsten Spuren des Segens zurücklassend. Sein Haus war die Zusluchtsstätte für viele heimatlose Fremdlinge und Hilsesuchende, die synodale Herberge für Arbeiter im Reiche Gottes. Er hatte die große Freude, eine ganze Anzahl seiner Konsirmanden in unsere Lehranstalten senden zu können; gar manchen Jüngling, der durch seine Bermittelung von Deutschland kam, um ins Predigerseminar einzutreten, hat er durch seine edle Hilse und väterliche Fürsorge zu unauslöschlichem Danke verspslichtet.

Beauftragt von der Missionsbehörde des Süd-Jlinois-Distrikts begann Pastor Louis von Ragus im Mai 1893 mit der Sammlung einer Gemeinde in Belleville, Jll. Nach zwei Monaten wurde die Evansgelische Christus-Gemeinde gegründet und im Februar des folgenden Jahres die stattliche Kirche eingeweiht. Im Sommer 1898 siedelte er nach Naperville dei Chicago über und wirkte daselbst, dis ihn anhaltende Kränklichkeit zur Niederlegung des Amtes zwang. Aber der Mann, dessen Iveal Arbeit war, konnte den Kuhestand nicht ertragen. Roch



Louis von Ragué.

als Emeritus gründete er 1903 die Evangelische Golgatha-Semeinde in Austin, Chicago, und 1906 die Evangelische Gethsemane-Semeinde in Irving Park, Chicago. Um 30. April 1910 ist der sleißige Arbeiter eingegangen zur Ruhe des Volkes Gottes. Pastor M. Schrödel in Hohleton, Il., hat unter dem Titel: "Lebensbilder aus der Jnneren Mission. Pastor Louis von Rague. Erinnerungen aus seinem Leben und Wirken" ein sehr ansprechendes Buch veröffentlicht.

\* \* \*

Synobalpräfes A. Balger spricht fich in bem Bericht für die Generalfynode von 1868 über das Werk der Inneren Mission folgenderma= Ren aus: "Es unterliegt keinem Zweifel, unfere Synobe bedarf ver = mehrter Geldmittel, wenn sie ihr Werk auch nur in bem Maße, zu welchem es bis jett burch des Herrn Gnade gediehen ift, fort= führen will, vollends wenn sie beabsichtigt, es zu erweitern und auszubehnen und gleichen Schritt mit den vorliegenden Bedürfnissen und ben an uns gestellten Bitten und Forderungen zu halten. Die jüngsten Er= fahrungen zeigen das deutlich. Wenn wir auch wohl wissen, daß die Gottentfremdung und Entkirchlichung ber meisten Deutschen gerade in ben neuen, schnell wachsenden Städten bes Westens groß ift und eine Sammlung in eine geordnete Gemeinde um das entschiedene Zeugnis von Christo schwer macht; daß ferner zu folchem Werke sonderliche Be= gabung, große Ausbauer, bemütige Selbstverleugnung und ein nicht ge= ringes Mag Erfahrung gehören, und daß biefe Saben vereint taum bei jungen, eben aus dem Seminar tretenden Pastoren zu erwarten find; daß endlich und zulet aber Segen und alles Gedeihen bom Herrn kommt: fo ist boch auch ebenso gewiß, daß eine nachhaltige, längere Zeit andauernde Geldunterstützung bei folchem Werke von ber größten Be= beutung ift und nicht wenig zur Ermöglichung eines Erfolges beiträgt. Die fehlte aber bei den unternommenen Versuchen. Die Raffe ber Inneren Mission kann nicht viel leisten, und die betreffenden Distrittstaffen fühlten fich zur weiteren Hilfe zu schwach. Und so lange unsere Spnode mit ihren Geldmitteln in der bisherigen Beschränkung steden bleibt, wird sie sich auch wohl genötigt sehen, von der Reisepredigt abzustehen. . . . Daß solche Beschränkung im hinblick auf die große, verlaffene deutsche Bevölkerung des weiten Westens und Nordwestens schmerglich ift, wer wollte bas leugnen? Glaubt bie Synobe aber, biefe Missionsarbeit unter unsern beutschen Landsleuten, die meines Erachtens ganz fonderlich ein Teil ihrer Aufgabe ift, nicht länger liegen laffen zu dürfen, so muß sie Schritte tun, daß der Kaffe für Innere Mifsion die Hilfsquellen bei weitem reicher zufließen als bisher. Wir haben bisher der Freude und des Segens dieser Arbeit entbehren müssen."

Daß die Klage über mangelndes Interesse an dem Werke berechtigt war, ersieht man daraus, daß vom Februar 1869 bis Mai 1870 nur \$689.37 an Liebesgaben für die Innere Mission einkamen. Die Genezralspnode von 1870 beschloß, daß die Innere Mission und Keisepredigt samt der für diese Zwecke bestehenden Kasse einem "Board sit nur der Generalspnode verantwortlich, welcher er Bericht zu erstatten und seine Bücher, Kechnungen und Kasse zur Kevision vorzulegen hat. Es wurden dazu erwählt die Pastoren: W. Kampmeier, Madison, Wis., G. Haad, Princeton, Is., E. Koos, St. Louis, Mo., Ph. Göbel, St. Charles, Mo., F. Pseisser, Pilot Grove, Mo. Die Generalspnode von

1872 oronete an, daß vom Reinertrag des "Friedensboten" die eine Hälfte in die Kaffe der Inneren Mifsion, die andere Hälfte in die Kaffen der beiden Lehranstalten fließen follte. Bei ihren Konferenzen im Jahre 1873 wählten die Diftrikte zum erstenmal besondere Missionsekomitees; die vier Shnodalbeamten bildeten seit 1874 die Zentralmissionsbehörde.

Ende der siedziger und Anfang der achtziger Jahre ist ein steigendes Interesse an dem Werke der Inneren Mission und ein bedeutender Fortschritt in demselben nicht zu verkennen. Die Liebesgaben von 1877—1880 erreichten die Höhe von \$6,155; die Hälfte vom Reinertrag ves Friedensboten" betrug für dieselbe Zeit \$4,516. Mit dieser Summe, im ganzen \$10,671, wurde in den sieden Distrikten gearbeitet. In mehreren Distrikten waren für den Sommer oder auch für das ganze Jahr Reiseprediger angestellt, welche in weiten Gebieten, im nördlichen Michisgan und im südlichen Missiouri, in Kansas, Nebraska und innerhalb der mittleren Staaten, geistlich verlassene Deutsche aufsuchten und zur Bilsbung von Gemeinden ermunterten.

Durch die Missionstätigkeit im zweiten Distrikt entstand in Chattanooga, Tenn., eine neue Gemeinde. Da raffte das gelbe Fieber den dort stationierten jungen Pastor G. H. Brenner am 28. September 1878 hinweg. Heldenhaft und todesmutig hatte er bei den ihm Andertrauten ausgehalten, was die allgemeine Verwunderung der Amerikaner hervorries. Leider folgte auf den hoffnungsvollen Ansang in Tennessee kein Fortgang.

In New Orleans, La., eröffnete sich um diese Zeit ein wichtiges Arbeitsseld, als Pastor A. Bathe von St. Charles, Mo., im Frühzighr 1877 eine daselbst seit langem bestehende Gemeinde übernahm. Iwar erlag auch dieser die zum letzten Atemzuge treue evangelische Mann am 22. Oktober 1878 samt seiner Gattin dem tückschen gelben Fieder, aber Pastor Jul. Kramer konnte Ende Dezember desselben Jahres an die Stelle des heimgegangenen treten und die Arbeit fortsühren. Eine andere, und zwar die älteste deutsche Gemeinde von New Orleans, berief im Sommer 1880 den Pastor A. Gehrke; an einer dritten Gemeinde stand vorübergehend Pastor Louis von Ragué. Als Nachsolger Gehrkes, seit dem Sommer 1884, hat vor allem Pastor A. H. Be et er durch seine mehr als dreißigjährige treue und weise Geduldsarbeit viel dazu beigetragen, die Evangelische Kirche in New Orleans fest zu bezgründen. Wir haben jetzt doort sechs blühende Gemeinden.

Die Generalspnode von 1880 beschloß, daß zwei Reiseprediger ausgefandt werden sollten, einer in den Süden nach Texas und einer in den Westen nach Californien und Oregon.

In Texas war damals die Evangelische Synobe vollständig unbekannt. Wohl hatte man des öfteren auf den Konferenzen davon geredet und Beschlüffe gefaßt, die Mission in dem Riesenstaate in Angriff zu nehmen; es war aber dabei geblieben, weil immer die nötigen Mittel und die geeigneten Kräfte fehlten. Nun aber gelang es dem Missios mitee des vierten Distrikts, das aus dem Präses F. Holke und den Pastoren A. Reusch und G. Müller bestand, den Pastor F. Werning aus Berger, Mo., zur Uebernahme des Reisepredigeramts für Texas zu bewegen. Am 21. Oktober 1881 hielt er seinen Ginzug in Waco, und konnte noch vor Jahresschluß eine kleine Gemeinde, die Evanges lische Zions Sos en einde, organisieren.

Im Herbst 1882 wurde in Waco die erste evangelische Kirche in Texas dem Dienste des Herrn geweiht. Von dort aus predigte Pastor



Evang. Zions-Kirche, Waco, Texas.

Werning in Ft. Worth, Temple und Bartlett, bei West, in Washington Counth und in Houston. Pastor A. H. Beder trat im Januar 1883 in Ft. Worth ein, und Pastor Chr. Schär führte, als Werning nach Houston berusen wurde, seit Juni 1883 die Arbeit in Waco weiter. Ende März 1884 kam direkt aus dem Predigerseminar Jos. Rieger nach Temple und zog im Oktober nach New Baden; W. Schild wurde im Juli desselben Jahres der Nachsolger A. H. Beders, als dieser im Auftrage des Distriktsprässes F. Holke nach New Orleans ging. Ende August 1886, nach kaum fünfjähriger Missionsarbeit, standen in Texas bereits neun Pastoren

an elf organisierten Gemeinden und vier Predigtpläßen: F. Werning an einer selbständigen Gemeinde in Houston; Jos. Rieger in West mit Fisialen; W. Schild in Trop mit Filialen; W. Helmstamp in New Braunsfels; R. Kniser in New Baden; Th. Müller in Ft. Worth; R. Lengtat in Waco; F. Drees in Corsicana; F. von Schlümbach leitete als Vorssischer des Missionsausschusses für Texas das gesamte Werk. Drei Jahre später (1889) berichtete Pastor F. Werning, der erste Präses des im April 1888 organisierten Texas Diskrikts: "Wir haben in zwölf Counties vierzehn Pastoren und einundzwanzig Semeinden, worunter dreizehn Hauptgemeinden, von denen neun selbständig sind wer es mit Ablauf dieses Jahres werden. Vier weitere Semeinden und



F. Werning.

Missionskelber könnten und sollten jeht beseht werden, wenn uns die nöstigen Kräfte zu Gebote ständen. — Ein besonderes Hindernis ist es, daß es so häusig an Pastoren sehlt, die willig sind, in die Missionsarbeit eins zutreten und auch unter schwierigen Verhältnissen darin auszuharren. Wenn Pastoren und Predigtamtskandidaten in früheren Jahren nicht gern nach dem Westen gingen, so scheint Texas geradezu, namentlich auch unter den Zöglingen unseres Seminars, als Verbannungsort zu gelten. Es wäre zu wünschen und auch wirklich an der Zeit, daß dieses törichte Vorurteil endlich einmal aufhören möchte. Es soll nicht in Absrede gestellt werden, daß die Arbeit, unter Umständen auch das Leben in Texas manche Anforderungen an die Selbstverleugnung stellt; aber wenn andere Leute des täglichen Brots und irdischen Gewinnes wegen

nach Texas ziehen und bort leben können, so werben es auch wohl Passtoren bort außhalten, die sich ja verpslichten, mit allen Kräften des Leisdes und der Seele dem Herrn zu dienen." Baron Max von Bethmanns Hollweg, ein Bruder des jetzigen deutschen Reichskanzlers, war von 1889—1895 Schahmeister des TexassDistrikts. Leider ist die TexassMission zu oft als Probestation für fremde Prediger und für junge Leute aus dem Norden benut worden. Bon den etwa 125 Pastoren, die seit 1881 in dieses Missionsseld gekommen sind, haben viele nach kurzer Zeit, ehe sie mit den Verhältnissen genügend bekannt waren, den sonnis gen Süden ent täusch ich t verlassen. Und weil in Texas immer Arsbeitermangel war, so daß man keine Auswahl hatte, sondern nehmen mußte, was sich andot, so wurden öfters, weil man sie nicht kannte,



R. Anifer.

folche Prediger angestellt, die es wohl verstanden, großen Schaben anzurichten, aber nicht für das Reich Gottes wirkten. Die natürliche Folge war: mancherlei Mißgriffe, allzuviel Predigerwechsel und lange Vakanzen; eine ganze Reihe von Gemeinden ist uns auf diese Weise verloren gegangen. Trot alledem haben wir in Texas jetzt dreiundsechzig Gemeinden, die von vierunddreißig Pastoren bedient werden.

Die Generalspnode von 1883 erklärte die Innere Mission als ihre erste Aufgabe und heiligste Pflicht. Sie beschloß, daß die Arbeit in Colorado und Oregon sosort in Angriff genommen werde. Im Gebiete des sechsten Distrikts (Wisconsin, Minnessota, Dakota) war durch einen Kolonisationsverein im Jahre 1883 New Salem in Nord-Dakota gegründet worden; Hebron ist



St. Johannes-Kirche in Hebron.

1885 als zweite Frucht dieser Bestrebungen entstanden. Die Kolonisten wurden zuerst von den Pastoren H. Ghr und R. Krüger kirchlich versorgt; ihnen folgten die Pastoren A. Debus in Hebron und A. Schönhuth in New Salem. Unter der treuen Arbeit der beiden zus

letztgenannten Pioniere, von denen der erstere noch in voller Küstigkeit seit fast dreißig Jahren an der St. Johannes-Gemeinde zu Hebron, N. Dak., tätig ist, sind die zwei ältesten Gemeinden Nord-Dakotas zu hoher Blüte gelangt.

In Denver, Colorado, wurde gelegentlich eines turzen Aufentshalts des Paftors A, J. Hierbaum aus Holftein, Mo., am 12. Juli 1884 die Salems-Gemeinde organisiert; im Herbst übernahm Pastor J. G. Müller die Arbeit.

Als Reiseprediger des siebenten Distrikts traf E. J. Hosto am 11. Oktober 1884 in San Francisco, Californien, ein; bald sinden wir ihn in der Kolonie Whitmore, Shasta County. Voll des größten Gifers, direkt aus dem Seminar kommend, langte Pastor G. Niebuhr am 11. Juni 1885 in San Francisco an; er fand einen harten Boden; nach vieler Mühe und langer Geduldsarbeit entstand die St. Johannes-Gemeinde. In Diron wurde im September 1885 Pastor



Alte Kirche zu Idalia, Colo.

J. A. Schilling eingeführt; eine von ihm begonnene Miffion in Hahesballeh, San Francisco, mußte aus Mangel an Mitteln aufgegeben werben. Nach Los Angeles kam im August 1886 der junge Pastor Paul Branke und gründete im Oktober die Friedensschemeinde. In Pomona wurde durch Pastor W. Schmidt die St. Johannesschemeinde gesammelt. Die California-Mission stand nacheinander unter der Leitung des siedenten Distrikts (1884—1886), des alten Ransass Distrikts (1886—1889) und des West-Missionri-Distrikts (1889—1894). Seit 1894 bilden die Pastoren und Gemeinden in Californien den Pacific Distrikt. Die Missionsarbeit daselbst ist in des sonderem Sinne eine Arbeit auf Hossmung; sie erfordert viel Geduld, tüchtige und vertrauenswürdige Pastoren und reiche Mittel. Dem Distrikt, der eine bittere Schule von allerhand Widerwärtigkeiten durchges macht und die schwere Heimsuchung durch Erdbeben und Feuer (April 1906 in San Francisco) mit Gottes Hilse und der Brüder Handreis

chung glücklich überstanden hat, dürfte noch eine schöne Zukunft bevorstehen, denn nach Westen geht des Reiches weiter Lauf.

Die Generalspnobe von 1898 befaßte sich aufs ernsteste mit der In=

neren Miffion und stellte unter ben Beschlüffen biefen obenan:

"Die Generalshnobe erkennt die Innere Mission nicht nur als eine ihrer Hauptaufgaben an, sondern als die unerläßliche Bedinsgung der Existenz und des Wachstums der Synode und ist der Ueberzeugung, daß die energische Betreibung dieses Werkes das hervorrasgendste Kennzeichen wahren christlichen Lebens ist."

Und nun wird eine neue Ordnung geschaffen, wenn es heißt: "Unt bas Werk der Inneren Mission noch energischer und systematischer be-



Jetige Kirche zu Idalia, Colo.

treiben zu können, beschließt die Generalspnode, daß fortan nach dem Borbilde der Heidenmissionsbehörde eine besondere, aus fünf Gliedern bestehende Behörde für Innere Mission erwählt werde; diese Glieder sollen aus fünf verschiedenen Distrikten sein." Die Wahl siel auf die Pastoren: K. Haaß, Detroit, Mich.; L. Kohlmann, Cast St. Louis, Ju.; F. A. Keller, Evansville, Ind.; J. Balzer, St. Louis, Mo.; W. Hattendorf, Chicago, Ju.

Erst im Februar 1899 beginnt bie eigentliche Arbeit ber Zen =

tralbehörde für Innere Miffion.

Im Februar 1902 wurde nach § 37 der Nebengesetze der Colosrado. Mission & Distrikt organisiert. Er umfaßt das große Gebiet, Colorado, Utah und östliches Jdaho. Sein Schwerpunkt liegt im Staate Colorado. Pastor G. A. Schmidt von Denber,

Colo., hat sich als langjähriger Präses bes Missionsbistritts großes Berbienst erworben.

Am 26. Juni 1909 wurde der Washington = Miffions = Diftrikt gegründet. Er umfaßt die Staaten Washington, Oregon

und westliches Idaho.

Die Arbeit daselbst nahm ihren Anfang als Pastor A. Leut = wein am 16. Oktober 1903 nach Ballard (Seattle) kam und am 25. Oktober den ersten Gottesdienst hielt. Es entstand die St. Pauls=Gemeinde. Im Juni 1904 konnte der Missionssekretär Pastor F. H. Freund in Portland, Ore., mit vierzig Männern die St. Pauls=Gemeinde organisieren, die er der Pslege des Pastors J. Her=



Immanuels=Kirche in Fort Collins, Colo.

gert übergab. Am 1. Januar 1905 wurde in Spokane, Wafh, die Erste Evangelische Gemeinde gegründet. Die Missionsbehörde hatte im Oktober des vorhergehenden Jahres den Pastor E. J. Fleer dorthin gesandt. Im Jahre 1906 entstanden die Gemeinden in Everett, Deer Park und die Bethlehems=Gemeinde in Seattle, Wash.

Die Arbeit im Canaba Miffionsgebiet (Manitoba und Saskatchewan) ist im Oktober 1906 von Pastor E. G. Alber't in Angriff genommen worden. Nach einigen vergeblichen Versuchen geslang es im Dezember 1906, eine Anzahl veutscher rhsischer Familien zu gewinnen und mit ihnen Gottesdienst zu halten. Die Missionsbehörde sandte den Pastor Freund zu Kilke, und die beiden kauften sofort

eine kleine, gut gelegene Baptistenkirche für \$2000. Sie zimmerten auch ben nötigen Altar und die Kanzel, und dann durften sie mit dankersüllzten Herzen am 3. Februar 1907 mit der kleinen Gemeinde unser erstes Kirchlein in Winnipeg, Manitoba, einweihen.

Rirchlein in Winnipeg, Manitoba, einweihen. In das Jubeljahr der Inneren Mission, in das Jahr 1910, fallen die ersten Anfänge im Montana Missions = gebiet. Die schwere Pionierarbeit ist seither von den Pastoren R. Maurer und E. Stelzig getan worden. Ihnen hat sich seit Februar der lizenzierte J. Kisselmann zugesellt.



Direktor J. Jans.

Gin Unternehmen befonderer Art wurde im Jahre 1914 von der Inneren Mission in Verbindung mit dem Direktorium der Lehranstalten ins Leben gerusen. Wir haben jeht eine Anstalt, in der Leute außegebildet werden für unsere Arbeit unter den deutschen Glaubensgenossen auß Rußland. Ihr offizieller Name ist "E vangelischen Claubensgenossen ist ein Fort Collins, Colorado." Am 16. Novemsber 1914 fanden sich neun Schüler in einem Nebenraum der Immanusels-Kirche ein, und Direktor J. Jans eröffnete den Unterricht mit einer Ansprache über 1. Kor. 1, 18—31. In herzlichem Gebete befahlen sie sich und die neue Aufgabe der Ebangelischen Shnode dem Herrn, an dessen alles gelegen ist. Dann gingen sie an die Arbeit. Im Frühjahr 1915 wurde die Anstalt von elf Schülern besucht.

\* \*

Die Kasse ber Inneren Mission ist im Jahre 1914 reichlicher als je

mit Liebesgaben bebacht worden; es gingen \$25,123.69 ein.

In allen Distrikten, mit Ausnahme bes Pennsploania-Distrikts, wird Missionsarbeit getrieben. Auf der Missionsliste stehen zurzeit einzundneunzig Parochieen mit 124 Gemeinden. Bewilligt wurden \$32, 966.70. Die 124 Gemeinden tragen selbst zum Gehalt des Missionsarbeiters \$29,802 bei.

Die Miffionsgemeinden und die Bewilligungen für 1915 verteilen

sich auf die einzelnen Distrikte wie folat:

| They day see conference see 14.50.   |             |            |                |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|--|--|--|--|
| Diftrilt.                            | Parochieen. | Gemeinden. | Bewilligungen. |  |  |  |  |
| Atlantischer                         | 4           | 4          | \$ 880.00      |  |  |  |  |
| Colorado Missions                    |             | 10         | 2,730.00       |  |  |  |  |
| Indiana                              |             | 5          | 1,415.00       |  |  |  |  |
| Jowa                                 |             | 7          | 2.305.00       |  |  |  |  |
| Kanfas                               |             | 7          | 1,365.50       |  |  |  |  |
| Michigan                             | 5           | 8          | 1,080.00       |  |  |  |  |
| Minnesota                            | 8           | 11         | 1,300.00       |  |  |  |  |
| Missouri                             | 5           | 6          | 1,490.00       |  |  |  |  |
| Nebraska                             |             | 3          | 1,060.00       |  |  |  |  |
| New York                             | 2           | 2          | 960.00         |  |  |  |  |
| Nord Juinois                         | 8           | 9          | 3,140.00       |  |  |  |  |
| Dhio                                 | 3           | 3          | 1,190.00       |  |  |  |  |
| Pacific                              |             | 7          | 1,790.00       |  |  |  |  |
| Süb Jlinois                          | 3           | 4          | 1,235.00       |  |  |  |  |
| Teras                                |             | 11         | 2,761.20       |  |  |  |  |
| Washington Missions                  | 6           | 7          | 2,020.00       |  |  |  |  |
| West Missouri                        | 1           | 1          | 100.00         |  |  |  |  |
| Wisconsin                            | 5           | 7          | 1,455.00       |  |  |  |  |
| Canada Missions                      | 3           | 4          | 1,260.00       |  |  |  |  |
| Montana Missions                     | 4           | 8          | 1,830.00       |  |  |  |  |
| Ebangelische Akademie zu Ft. Collins | , Col.—     |            | 1,600.00       |  |  |  |  |
|                                      |             | -          |                |  |  |  |  |
|                                      | 91          | 124        | \$32,966.70    |  |  |  |  |
|                                      |             |            |                |  |  |  |  |

#### Die Evangelische Emigrantenmission in Baltimore, Md.

Gegründet 1886.

Zum Schutz und Mohl unserer einwandernden und der nach Deutschland reisenden Landsleute ist in Baltimore, Md., die Deutsche Evangelische Emigrantenmission ins Leben gerusen worden. Die ersten Anfänge fallen in das Frühjahr 1886. Auf Locust Point, dem Landungsplatze der Einwanderer, waren früher schon mehrsach Versuche mit Gemeindegründungen gemacht worden, die jedoch fämtlich erfolglos versliesen. Berschiedene Fälle hilfsbedürftiger Einwanderer brachten die Baltimore Pastoralkonferenz auf den Gedanken, eine eigene Hafenmiss

fion einzurichten und damit zugleich die Gründung einer Evangelischen Gemeinde zu verbinden. Der Dienst unter den Einwanderern wurde abwechselnd zuerst von den Pastoren Chr. Kirschmann, R. Burkart und Ed. Huber versehen und von ihnen auch Gottesdienst in einem der B. und D. Eisenbahn gehörigen kleinen Schulhause abgehalten, dis im Herbste des Jahres der eben aus dem Seminar gekommene B. Bat als erster Hafenmissionar und Seelsorger der neuen Christus-Gemeinde angestellt werden konnte. Durch die Verbindung mit der Auswanderermission in Bremen und mit dem lutherischen Emigrantenhause des Pastors Berkemeier in New York, erhielt die junge Gründung gleich von



Emigrantenhaus.

Anfang an einen ausgebehnten und gesegneten Wirkungskreis. Als bann im Juli 1888 Pastor Bat nach kurzer, aber erfolgreicher Tätigsteit einem Kufe nach Pennsylvanien folgte, trat Pastor H. Dalhoff sogleich an seine Stelle. Nach seinen Anlagen und durch seine Lebenssführung und seinen Bilbungsgang war er besonders geeignet für diese Arbeit. Ueber zehn Jahre hat er das Doppelamt treu und gewissenhaft verwaltet und unter oft großen Schwierigkeiten zähe ausgehalten.

Am 1. Januar 1899 wurde Paftor D. Apit fein Nachfolger. Als ein großes Hindernis, die deutschen Einwanderer unterzubringen und zu beschützen, hatte sich seit langem das Kehlen eines Emigranten=

hauses herausgestellt; es war ein Uebelstand, ber sich auch für bie von hier nach Deutschland Reisenden fühlbar machte. Darum war es schon ein bedeutender Fortschritt, als die Behörde ein tleines haus neben ber Wohnung bes Miffionars mietete und barin am 20. Juni 1900 ein Emigrantenheim eröffnete. In kurzer Zeit erwiesen sich jedoch die Räumlichkeiten als ungenügend; ein paffendes Gebäude, ein eigenes Heim, wurde je langer je mehr als bringendes Bedürfnis empfunden. Da gelang es bem Paftor Huber, das gefamte Deutschtum von Baltimore für die Sache zu interefsieren; auch in der Gefamtspnode zeigte sich jett größeres Verständnis für dieselbe. Dant der allgemeinen Unterstützung ber Gemeinden konnte das Deutsche Evangelische Emigrantenhaus und Seemannsheim erbaut und am 9. Oktober 1904 seiner Bestimmung übergeben werden. Der Vorsit= zende der Behörde, Paftor Ed. Huber, hielt das Weihegebet, in der Rirche rebeten Baftor P. A. Menzel von Washington, D. C., und Pastor Dr. Jul. Hoffmann von Baltimore. Die Gefänge wurden von der Rapelle bes Dampfers "Rhein" begleitet. Der folibe Bau ist breiftocig, achtunddreißig Fuß breit und siebenundsechzig Fuß tief, und steht neben ber deutschen Kirche. Die Rosten beliefen sich, einschlieklich der inneren Einrichtung auf \$12,000.

Die Vereinigung bes Gemeinbeamtes mit der Emigrantenmission konnte wohl einigermaßen bei der Gründung und ersten Entwicklung beider Institutionen beibehalten werden, aber nicht mehr bei dem erfreuslichen Wachstum beider und bei der Verschiedenartigkeit ihrer Arbeisten und Bestrebungen. Im August 1905 erhielt deshalb die Christussemeinde ihren eigenen Pastor und der Missionar D. Apit widmet seitsdem seine ganze Zeit und Kraft der Emigrantens und Seemannsmission.

Der Gründer und langjährige Leiter des segensreichen Werkes, Pastor Eduard Huber, starb am 9. Juli 1906. Er hat zuerst die Fürsorge für die damals ganz schutzlosen Sinwanderer angeregt und im Bunde mit den Pastoren Chr. Kirschmann und N. Burkart in die Hand genommen. Als er im Jahre 1873 die St. Johannes-Semeinde in Richmond, Ba., übernahm, stand an der Atlantischen Küste noch keine einzige Gemeinde mit unserer Spnode in Verbindung. Dem frommen, hochdegabten Manne, dem furchtlosen Bekenner gebührt das Verdienst, der Evangelischen Kirche an vielen Orten Anerkennung und eine offene Tür verschafft zu haben. Neun Jahre (1885—1894) stand er unter schwierigen Verhältnissen dem Atlantischen Distrikt als Präses vor und gab ihm das markant evangelische Sepräge, das in allen Angelegenheisten unverkennbar zutage trat.

Seit 1899 steht unsere Emigrantenmission in enger Verbindung mit dem Zentralausschuß für Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche in Berlin, und ihr Missionar ist sein Agent für die Verseinigten Staaten. Seit 1907 ist auch die Arbeit an den deutschen Seeleuten in das Berliner Romitee für die beutsche Svangelische Seemannsmission eingesgliedert. Die Behörde für die Emigrantenmission, deren Mitglieder vom Atlantischen Distrikt gewählt werden, ist zugleich das Komitee für die Seemannsfürsorge.

Am 24. September 1911 konnte die Miffion ihr fünfundzwanzigs jähriges Bestehen sestlich begehen. Mit nichts hatten die Gründer angesfangen, als mit dem Glauhen an den versorgenden Gott, der die Fremds



Eduard Huber.

linge lieb hat, und mit der Liebe zu den pilgernden Brüdern, und mit der Hoffnung auf die helfende Kraft des Evangeliums allein, jetzt durfte man dankbar und freudig bekennen: Wir sind zwei Heere geworden, Emigrantenhaus und Seemannsheim. Aus dem schwachen Anfange im Jahre 1886 ist ein kräftiger, vielfältige Frucht tragender Zweig am Baume der Inneren Mission erwachsen. Im Laufe der Jahre haben unsere Emigrantenmissionare W. Bah, H. Dalhoff und D. Apit vielen Tausenden mit Kat und Tat beigestanden. Wie viele altersschwache

Leute, die ihren Kindern in die neue Heimat folgten, wie viele Mütter mit kleinen Kindern, wie viele alleinstehende Mädchen sind unter dem Schutze unseres Missionars gelandet! Wie viele hat er vor Betrüge= reien, besonders in den Zeiten der starten Ginwanderung, warnen und bewahren können, für wie viele, bie fonst nach den verschärften Ginwan= berungsgesetzen nicht hätten landen dürfen, ist er vermittelnd eingetre= ten! Wenn es irgendwo ber mühseligen und belabenen, ber armen und hilfsbedürftigen, aber auch ber fittlich verkommenen Menschen viele gibt, fo ift es an einem folden Hafen, ben fo viel wanderndes Bolk paffiert, und an welchem auch vieles, was nicht weiter kann, sich nieberläßt und bann bem hafenmiffionar erst recht zu allerlei Diensten aufgebürdet Vielen einzelnen, sowie ganzen Familien, welche außer ihren Fahrkarten nach dem Orte ihrer Bestimmung keinen Cent Gelb mehr hatten, hat er die nötigen Lebensmittel gekauft. In zahlreichen Fällen tonnten ben Einwanderern Stellungen verschafft und fonstige Silfe geleistet werden. Den Weiterreisenden wurden driftliche Schriften, na= mentlich unser Ralender und "Friedensbote," sowie die Abressen unserer Prediger und Gemeinden mitgegeben, damit sie bald ihre tirchliche Hei= mat finden möchten.

Die Arbeit in der Seemannsmission geschieht durch Schiffs und Hospitalbesuche, durch Gottesdienste auf den Bremer und Hamburger Dampsern, durch Ausgabe guter unterhaltender und religiöser Literatur, durch Unterhaltungsabende, durch Unterftühung hilfsbedürftiger Seeleute, und nicht zum mindesten, im Lesezimmer im Berkehr mit den Besuchern. Unsere seesahrenden Brüder brauchen nicht mehr besonders herangezogen zu werden, wie in den ersten Jahren; sie kommen jeht don selbst, sie kennen den Plat und wissen, was sie am Seemannsheim haben: gesunden, reinlichen, kostenlosen Aufenthalt und Bewahrung der Besahren des Hafenplates und der Hafenstat.

Wir glauben an die Frucht und an den Segen der barmherzigen Nächstenliebe. Darum verdient auch dieser wichtige Zweig der Inneren Mission: die Arbeit an den Hinausreisenden, den Einwanderern und den Seeleuten mehr Beachtung und reichlichere Unterstügung als bisber.

Wer an eine Reise nach Deutschland benkt, oder Verwandte und Bekannte aus Deutschland kommen lassen will, der sehe sich mit dent Emigrantenmissionar, Pastor Otto Apih, 1308—1312 Beasonstraße, Locust Point, Baltimore, Md., in Verbindung. Derselbe besorgt alle Schiffsscheine über Baltimore, New York, Bremen und Hand burg zu den festgesehten Preisen, ohne jeden Aufschlag für seine Dienste. Die Reisenden werden auf den Bahnhösen in Baltimore und bei ihrer Landung im Hafen in Empfang genommen. Für den Ausenthalt in Baltimore finden die Passagiere Aufnahme, Kost und Logis im Deutschen Evangelischen Emigrantenhaus, fünf Minuten vom Landungsplatz.

\* \* \*

#### Die Kirchbaukaffe.

Gegründet 1889.

Die Kirchbaukasse ist nicht zu dem Zweck gestistet, Gemeinden, welche in momentaner Geldverlegenheit sind, zu helsen, oder solchen, die ihr Eigentum verbessern wollen, Vorschüsse zu gewähren, sondern um Missionsgemeinden, die sonst schwerlich Geld borgen können, zu einem annehmbaren Zinssuß das Rötige zu leihen. Manche kleine Gemeinde könnte ohne die Hilse der Kasse der Inneren Mission ihren eigenen Pastor erhalten, wenn die Kirchbaukasse ihr kräftiger beizustehen imstande wäre. Mit den Gaben, welche in diese Kasse sließen, wird nicht nur einer Gemeinde geholsen, sondern, da das Kapital nach und nach zurücsbezahlt wird, kommt das Geld wieder einer anderen Gemeinde zugutz. Sin Dollar sür diese Sache geopfert, bleibt immer an der Arbeit, Sutes zu tun, so lange es noch in unserer Gvangelischen Kirche bedürftige Gesmeinden gibt.

Eine berartige Kasse ist längere Zeit ein frommer Wunsch gewesen. Erst die Generalspnode zu Evansville im Jahre 1889 rief die Baukasse ins Leben und stellte folgende Grundsähe auf: Alle mit Hilse der Spnode zum Erwerd von Kircheneigentum aufgebrachten Gelder sind von den betreffenden Gemeinden an eine von den Spnodalbeamten verwaltete Kasse zurückzuzahlen. Für solche Kückzahlung haben die Gemeinden sichere, gesetzliche Bürgschaft zu geben. Die Rückzahlung soll womöglich mit dem sechsten Jahre beginnen und jährlich wenigstens ein Zehntel der Gesamtsumme betragen. Bis zur Abbezahlung derselben muß ein entssprechender Zins entrichtet werden.

Auf berselben Konferenz übergab ber Missouri-Distrikt, ber bereitz in dieser Sache vorangegangen war, seine Noten im Betrage von \$400 ber neugegründeten Kasse, und die Glieder des Komitees, das obige Ansträge formuliert hatte, legten \$25.00 in Gold ein. Das erste Darlehen, welches die spnodale Baukasse machte, datiert vom 26. Dezember 1889.

Bon 1889—1895 stand die Kaffe unter der Verwaltung der Spnodalbeamten. Aber der Gedanke, ihr eine eigene Behörde zu geben,
forderte dald sein Recht, und so gelangte die Kirchbaukasse durch Beschluß der Generalspnode von 1895 zur Selbständigkeit. Die ersten Glieder der Behörde waren die Pastoren S. G. Haas und S. Kruse und Herr G. H. Wetterau. Von 1898—1909 hat Pastor H. Bode als Schahmeister nach verschiedenen Richtungen viel zum Sedeihen der Kirchbaukasse beigetragen. Die Anordnung der Generalspnode von 1901, alljährlich eine Kollekte dafür zu erheben, verdürzte ein sicheres Wachstum. Wenn H. Bode Anno 1904 schreidt: "In zehn Jahren dürste die Baukasse dassehen mit einem Vermögen von \$50,000," so hat die Wirklichkeit seine Erwartung weit übertroffen. Am 1. August 1913 war an zweiundssiedzig Semeinden außgeliehen die Summe von \$89, 724.40. Der schon lange gehegte Wunsch, das Kapital auf \$100,000 zu bringen, ist zwar noch nicht ganz in Ersüllung gegangen, aber wir find dem Ziele etwas näher gekommen. So steht die Kirchbaukasse da als die hilfreiche und mächtige Schwester der Inneren Mission.

Die letzte Generalshnobe (1913) bestimmte, daß von nun an folgender Plan für die Rückzahlung der geliehenen Gelber gelten soll:

- a. Die Rückzahlung soll nach bem ersten Jahr beginnen und jährlich wenigstens ein Zehntel ber Gesamtsumme betragen.
- b. Zebe Gemeinbe hat für bie ihr geliehene Summe zehn (10) Noten zu geben,
  welche durch die Mortgage gedeckt find, von
  benen jedes Jahr eine fällig wird.
  Diefe Noten follen zwei Prozent Zinfen tragen. Wird die Note nicht prompt
  bezahlt, fo trägt fie von dem Tage an
  zwei Prozent Zinfen mehr, oder im
  ganzen vier Prozent. Folgendes ift eine
  überfichtliche Tabelle diefes Planes:

| Jahre. | Kapital. | Ratenzahlung. | Zinfen. | Total.   |
|--------|----------|---------------|---------|----------|
| 1.     | \$100.00 | \$ 7.00       | \$ 2.00 | \$ 9.00  |
| 2.     | 93.00    | 7.50          | 1.86    | 9.36     |
| 3.     | 85.50    | 8.00          | 1.71    | 9.71     |
| 4.     | 77.50    | 8,50          | 1.50    | 10.00    |
| 5.     | 69.00    | 9.00          | 1.38    | 10.38    |
| 6.     | 60.00    | 9.50          | 1.20    | 10.70    |
| 7.     | 50.50    | 10.00         | 1.01    | 11.01    |
| 8.     | 40.50    | 10.50         | .81     | 11.31    |
| 9.     | 30.00    | 11.00         | .60     | 11.60    |
| 10.    | 19.00    | 19.00         | .38     | 19.38    |
|        |          |               |         |          |
|        |          | \$100.00      | \$12.45 | \$112.45 |

c. Unleihen auf Pfarrhäufer unterstehen Diesem Plane zu brei Prozent Interessen.

#### Drittes Kapitel.

# Die Lehranstalten.

Das Evangelische Predigerseminar bei St. Louis, Mo.

Eröffnet 1883.

Am 16. Ottober 1883 traf Inspettor L. Häberle erwartungsvoll im neuen Predigerseminar ein. Es erging ihm aber gerade so wie dem ersten Seminarinspettor W. Binner, der Ende Mai 1850 in das erste Seminar einziehen wollte und nicht konnte. Er fand das Innere des Hauses noch in ganz unsertigem und undewohndarem Zustande. Index, sie waren einmal da und suchten sich für die hereinbrechende Nacht, so gut es eben ging, einzurichten. Die Türen waren underschließbar, doch hatte ein Nachtwächter die Aufsicht. Frühzeitig am nächsten Morgen erschien der freundliche Nachdar, Hausvater Hackemeier, und war nicht wenig erstaunt, als er hörte, daß bereits jemand im Seminar seine Wohnung aufgeschlagen habe. "Das geht ja nicht," sagte er kurzweg, "Sie müssen mit in die Waisenheimat." So genossen die Kamilien des Inspektors und des Professors R. Kunzmann sowie eine Anzahl Seminaristen etliche Wochen die hochherzig angebotene Gastkreundschaft der Hauseltern der Waisenheimat.

Der Hausdater Franz hat em eier hat sich zwanzig Jahre lang in hervorragender Weise um das Seminar verdient gemacht. Als Vormann des Baukomitees setzte er bereitwillig Zeit und Kraft und viele besondere Opfer, die nur Gott und einigen wenigen bekannt sind, zur Förderung des Werkes ein. Durch seinen Tod im Jahre 1903 erlitt nicht bloß die Deutsche Protestantische Waisenheimat, welcher er mit seiner edlen Gattin vierunddreißig Jahre in treuer Hingabe und Liebe gebient und zur Blüte verholsen hat, einen unersehlichen Verlust, sondern auch das Evangelische Predigerseminar verlor einen allezeit hilfsbereizten Freund und getreuen Nachbar.

Der 28. Of to ber 1883 war zum Tag der Einweihung des Seminars bestimmt. Hoffnungsfreudig sahen wir diesem Freudenfeste entgegen. Immer eifriger wurde in den letzten Tagen gearbeitet. Viele fleißige Hände der Waisenkinder haben wacker geholsen, das große Haus von oben dis unten zu scheuern und alles sein sauber und schön zu der großen Feier zu bereiten. Der Tag kam, aber welch ein Tag! Statt eines klaren, blauen himmels schwarze, drohende Wetterwolken. Statt heiteren Sonnenscheines strömender Regen den ganzen Vormittag.

Die Festgäste aber kamen trot dem Regen und den aufgeweichten Wegen zahlreich herbei. Die Glieder der Generalspnode, welche in jenen Tagen in der St. Petri-Kirche zu St. Louis tagte, die Evangelischen aus St. Louis und Umgegend und die aus weiter Ferne herbeigeeilten Freunde bildeten eine ansehnliche Festversammlung. Als wir nun vor dem Portal des Seminars zu feierlicher Gröffnung desselben standen, da zuckten die Blige in seurigem Glanz — der Gott der Ehren donnerte mit starken Donnern, und die Regengüsse klatschten in die Hände, so daß bei solch magestätischem Naturkonzert der Posaunenchor überslüssig erschien. Nachmittags brach endlich die liebe Sonne durch das düstere Gewölk; der Himmel hellte sich auf, und ein farbenprächtiger Regenbogen erglänzte in den Wolken, als sollte er uns das Gnadenwort bekräftigen: "Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinsfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer."



Predigerseminar bei St. Louis.

Als Zeugnis bes Geistes, in bem wir vor zweiundbreißig Jahren in das neue Seminar eingezogen, stehe hier die Rede des Inspektors L. Höberle, die unmittelbar nach dem vom Synodalpräses J. Zimmermann gesprochenen ergreisenden Weihegebete in der Kapelle gehalten worden ist.

Festrede bes Inspektors L. Häberle. 1. Mose 18, 3.

Kein Sonnenblick, und doch lauter Sonnenschein! Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ; das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Auch unser Haus, dem Herrn geweiht, und die Sache des Seminars gehört ins Himmelreich hinein. Der Segen Got-

tes aber hängt nicht ab bom Sonnenschein. Ueber ben Wolken thronet er, derselbe Gott, der heute mit uns eingezogen in dieses Haus und bei uns bleiben wird, so lange wir bei ihm bleiben.

Als Abraham einst vor der Tür seiner Hütte saß im Hain Mamre und den Herrn in Begleitung zweier Engel einherwandeln sah, da ging er ihm eilend entgegen, beugte sich dis zur Erde nieder und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht vor deinem Anechte vorüber. Mir ist es, als habe der Herr heute auf unser Haus hin seine Schritte gerichtet, und als müßten wir alle wie ein Mann ties im Staube ihn anslehen: Herr, haben wir Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht vor uns vorüber.

Der liebste, beste und größte Gast unter all den lieben, teuren Gästen des heutigen festlichen Tages ist doch unser Herr Jesus Christus, und wenn dies neue, schöne, große Haus dem Zwecke dienen soll, wozu est erbauet ist, wenn es ein theologisches Seminar sein soll, in welchem Knechte Gottes und Jesu Christi, rechtschaffene Prediger des Evangesliums ausgerüstet werden sollen, dann muß er selbst, der Herr, mit seisnem Geist und Gaben in unserm Hause einkehren, unter uns wohnen und walten und seine Herrlichkeit unter uns offenbaren, so wie einst im Vorbilde seine Herrlichkeit die Stiftshütte Järaels erfüllte.

Gnade haben wir vor des Herrn Augen gefunden schon insosern, als er es uns hat freundlich gelingen lassen, dieses neue, wohleingerichtete, stattliche Seminar zu bauen. Welcher wahre Christ freut sich nicht heute von Herzen und danket dem Herrn, daß er das Werk hat gnädig gelingen lassen?! Wenn die Bäter unsrer Spnode, welche vor dreiundedreißig Jahren in jenem stillen, einsamen Waldtal das bescheidene Hüslein bauten, das zur reichen Segensstätte für uns geworden ist, aus welchem Hunderte treuer Zeugen Christi ausgegangen sind, — wenn sie mit uns dieses Haus heute dem Herrn weiheten, wie würden ihre Augen leuchten und ihre Herzen staunend anbeten über all dem Großen und Guten, das der Herr in diesen drei Dezennien an unsrer teuren Evangelischen Kirche getan hat! Laut dankend würden sie mit einstimmen in den Lobpsfalm: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen alsein die Ehre!

Die Enabe, welche der Herr uns hat vor ihm finden lassen, kann ich nicht besser aussprechen, als mit den Worten: Aus der Enge in die Weite, aus der Tiese in die Höhe führt der Heiland seine Leute, daß man seine Wunder sehe.

Es ist ein enges, kleines Tal, in welchem unser erstes Seminar stand. Es war ein enger, kleiner Kreis, den die evangelischen Pastoren und Gemeinden bilbeten, als unser Seminar gegründet wurde, — und nun umschließt er fast alle Staaten der Union von den Atlantischen Küste dis zum fernen Westen, vom heißen Süden dis zum kalten Norden. Ueberall stehen Brüder unsres Hauses mit der guten Botschaft von dem gekreuzigten und außerstandenen Heilande.

Dieser großen Weite des Gebietes unserer Edangelischen Kirche entspricht auch die Größe unses Hauses. Es ist Raum da für viele, welche sich in die Arbeit des Reiches Gottes stellen wollen; und stetz soll das große Haus uns mahnen an die große Aufgabe, die uns in diesem Abendlande gestellt ist, an das weite, weite Arbeitsseld, das vor uns liegt.

Aber nicht nur in die Weite, sondern auch aus der Tiefe in die Höhe führt der Herr. Wenn man bei der Arbeit des Reiches Gottes immer nur die Weite ins Auge faßt und nicht die Tiefe und die Höhe, so kommt man in eine verslachende Art und Weise der Arbeit hinein, in eine Arsbeit, die nichts außträgt für die Ewigkeit bei allem Erfolg, wodurch das Reich Gottes nicht gebaut wird; nicht Gold und Edelsteine, sondern Holz, Heu und Stoppeln werden dann auf dem heiligen Glaubensgrund gebaut. Unser Herrgott fängt mit seinen Leuten zunächst in der Tiefe an und führt sie in die Tiefe hinab und macht sie klein und gering und demittig, so daß sie nichts sind und nichts können und nichts haben und nichts wollen aus sich selbst und ohne ihn. Es ist auch mit unserm Werke schon durch manche Tiefe und Demütigung hindurchgegangen und wird noch hindurchgehen, aber es ist doch köstlich vor Gott. Er führt es aus der Tiefe und durch die Tiefe hindurch in die Höhe.

In die Höhe! — Unfer altes Seminar stand in der Tiefe, in einer Talschlucht, fast bersteckt und verborgen, umgeben von Hügeln. Hier ste= hen wir auf einer lieblichen Anhöhe, und unser Seminar ist weithin sichtbar. Ach, liebe Brüber, fern sei von uns der Gedanke, als seien wir nun etwas, seien mehr als vorber, weil wir nun ein stattliches Seminar haben. Gott bewahre uns vor jener falschen Höhe, vor allem eitlen Prunk und Schein und Etwas-sein-wollen vor der Welt. Nicht imponieren wollen wir mit biefem Gebäube, fonbern einfach Gott bienen. Ja, Gott gebe, daß bei benen, die fortan in unserm Sause wohnen, es nicht an der rechten Tiefe, an der Gründlichkeit und Bufe fehle, bamit sie auf die rechte Höhe des rechtfertigenden Glaubens, der Gotteskind= schaft und auf die Höhe der chriftlichen Wiffenschaft wahrer evangelischer Theologie geführt werden können. Wer nicht aus der Tiefe in die Höhe geführt wird, wer diesen tiefen Weg der Nachfolge Chrifti umgeht, ber wird aufgeblasen, hochmütig und gelangt nimmer auf die felige Höhe. da man nicht nur felbst als seliges Gotteskind an Gottes Vaterherzen ruht, sondern auch hinaus auf die Höhe fährt, um einen Gnaden= und Segenszug zu tun, wie einst Petrus auf bem Galiläischen Meere.

Liebe Brüber, ich wünsche von Herzen, daß diese Führung Gottes mit unserm Seminar, aus der Enge in die Weite, aus der Tiese in die Höhe, nur dazu dienen möge, daß man seine Wunder sehe, die Wunder seiner Gnade und Herrlichkeit. Es ist ein Wunder vor unsern Augen, wenn wir die Gegenwart mit der Vergangenheit vergleichen. Aber der Herr will noch Größeres als das tun. Die Werkstatt ist jeht bereitet, in welcher der himmlische Werkmeister seine Werkzeuge zurichten will zu

seinem Dienst. Ihr, liebe junge Brüber, merkt euch bas boch recht! Wir sollen zunächst sein Werk sein, geschaffen in Jesu Christo zu guten Werken. Wir sollen in diesem Hause etwas werden zum Lobe seiner Herrlichkeit. O daß doch keiner von uns an jedem Tage, den er in diesem Hause verlebt, es vergessen möchte, daß es vor allen Dingen darauf ankommt, daß man an uns die Wunder seiner Gnade sehen könne, die Wunder, wie er aus armen, schwachen, sündigen Menschen brauchdare Werkzeuge für sein heiliges Reich machen kann: Menschen, die sich in des Herrn Vild verklären lassen von einer Klarheit zur andern, Menschen, die in diesem Hause es lernen, sich selbst und der Welt abzusterben, um dem Herrn und dem Herrn allein zu leben.

Und wie anders kann benn nun die hohe Bestimmung dieses Hausses erreicht werden, als wenn der Herr zu der bereits erwiesenen Gnade hier uns auch die größte, höchste Gnade erzeigt, daß er nicht an uns dorwübergeht, sondern bei uns einkehrt und Wohnung bei uns macht; wenn er dies Haus, aus Holz und Steinen erbaut, zur Werkstatt seines Geisstes macht und ein gesundes, kräftiges Geisselben bei uns erblühen läßt! Sein Wort soll die helle Leuchte sein, die bei Tag und Nacht uns leuchtet in unserm Hause; sein Wille unsre Speise, seine Enade unser Trost, seine Kraft unsre Stärke, sein Evangelium unsre Weisheit, sein heiliger Jesusname unser Psalter und Harfe.

Darum ist es jetzt, da wir in dieses Haus einziehen, unsre innigste Bitte: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht vor deinem Anechte vorüber. Ziehe mit uns ein, und bleibe bei uns alle Tage dis ans Ende. Weihe unser Haus zu deinem Haus, ja mache, Herr, ein Bethel draus! Amen.

Die Eröffnungsfeier für das erste Schuljahr im neuen Seminar fand am 7. November 1883 in der Kapelle statt; bei dieser Gelegenheit wurde Prosesson. Be et er in sein Lehramt eingeführt, und der Unterricht konnte seinen Ansang nehmen. Zu Weihnachten und zu Ostern war keine eigentliche Vakanz, um so viel wie möglich die Verkürzung des Schuljahrs zu decken. Die Gesamtzahl der Seminaristen im ersten Jahre belief sich auf achtundsiedzig. Da jedoch zwei nach ganz kurzem Ausenthalt die Anstalt verließen, und einer, Joseph Kieger, welcher dereits im Sommer 1883 seinen Kursus vollendet hatte, aber ausdrücklich noch länger im Seminar zu bleiben wünschte, am 27. März 1884 den Missionaren in Texas zur Aushilse gesandt werden mußte, so befanden sich zu Ostern 1884 noch fünfundsiedzig Seminaristen im Hause. Die erste Klasse zählte zwölf, die zweite vierunddreißig und die dritte neuns undzwanzig Studenten.

Am 22. Juni 1884 schloß das erste Schuljahr ab mit der Ordination der zwölf Seminaristen, welche die erste Klasse ausmachten. Es ist die Erstlingsgabe des neuen Seminars an die Shnode. Darum fand auch diese Feier auf Anordnung des Shnodalpräses J. Zimmermann in der Seminarkapelle statt. Die Namen aber der zwölf Ordinierten sind



Die Erstlinge bes Semistars.

Obere Reihe: A. Müde, R. Ernnetvald, F. Freund, R. Knifer, W. Schilb, Zh. Kaulisch. Untere Reihe: E. Willer, W. Karbach, W. Hadmann, O. Winer, J. Reinide, L. Kleemann.

biese: Friedrich Freund, Robert Grunewald, Wilhelm Hackmann, Wilhelm Karbach, Louis Rleemann, Karl Kniker, Otto Miner, Albert Mücke, Gottlieb Mülker, Theodor Paulisch, Joseph Reinicke, Wilhelm Schild. Zwei von ihnen, W. Karbach und Th. Paulisch, sind bereits in die triumphierende Gemeinde abgerusen.

Der erste Lehrerwechsel trat im Jahre 1886 ein, als Professor K. Kunzman ann seiner geschwächten Gesundheit wegen sich genötigt sah, nach sechsjähriger gesegneter Tätigkeit sein Amt niederzulegen. Er war ein von Herzen evangelisch gesinnter Mann, besaß eine außgezeichnete Lehrgabe, ein umfassendes Wissen und praktischen Verstand. Auch später bekundete er sein reges Interesse sür die Anstalt, indem er als Glied des Direktoriums und als Vorsigender der Aussichtsbehörde mit lebhaster Teilnahme sich des Seminars annahm und für dasselbe arbeitete. Noch zehn Jahre versah er das Pfarramt an der Semeinde zu Sdwardsville, Il., dann brach seine Kraft rasch zusammen, und am 24. September 1897 durste er im Alter von 65 Jahren in die ewige Heimat eingehen. Seinem ausdrücksichen Wunsche entsprechend beteiligte sich die ganze Seminargemeinde dei dem Leichenbegängnis in Sdwardsville.

Als Nachfolger bes Professors Kunzmann wurde Pastor Dr. R. Iohn aus Edwardsville, Jll., berusen, welcher troß seinen 68 Jahren mit seltener Rüstigkeit, Frische und Freudigkeit in diese arbeitsreiche und mührevolle Stellung eintrat. Wenn seine Wirksamkeit im Seminar auch nicht von lauter Sonnenglanz umstrahlt war, wenn auch ihm schwere Stunden nicht erspart blieben, so ist doch gewiß, daß viele Pastoren, seine früheren Schüler, ihm ein dankbares und ehrendes Andenken beswahren, und daß auch diese kurze Seminartätigkeit nicht vergeblich geswesen ist, sondern bleibenden Segen gebracht hat.

Als Professor Dr. R. John im Jahre 1889 die Professur niederslegte und ins Pfarramt zurücktrat, wurde Pastor A. Pirscher aus Brauchitschdorf in Schlessen zum ersten theologischen Lehrer berusen. Derselbe trat im Oktober 1889 sein Amt im Seminar an. Nachdem er fünf Jahre erfolgreich gearbeitet, traten unglickselige Wirrnisse ein, die ihn veranlaßten, im Jahre 1894 seine Resignation einzureichen. Prossessor Pirscher wirkte noch drei Jahre als Pastor der Jesus-Gemeinde in St. Louis und kehrte dann mit seiner Familie nach Deutschland zurück. Das von der Synode herausgegebene, weitverbreitete und vielgebrauchte Andachtsbuch "Licht und Leben" hat ihn zum Verfasser.

Professor W. Becker übernahm nun die erste Professur, und Pastor A. Mücke aus Billings, Mo., trat im September 1894 als zweiter Prosessor ein.

Es kam das Jubiläumsjahr des Predigerseminars, das Jahr 1900. Dankbar und freudig, demütig und glaubensvoll bekanneten wir vor Gott und vor den Menschen: "Bishierher hat uns der Herr geholfen!" Wer die Seminargeschichte genau kennt,

ober wer gar ein Stück berfelben mit burchlebt hat, der weiß, daß wir oft verloren gewesen wären, wenn nicht der Herr am Steuerruder gestanden hätte. Durch Sturm und Wellen, an sonnenhellen Tagen und in trüber Zeit, hat er das Seminarschiffsein mit starker Hand gelenkt und geschirmt. Im Leiblichen und im Geistlichen, in Gnade und in Gericht, bei Tag und bei Nacht, in der Arbeit und in der Ruhezeit, im Lehren und im Lernen, am Sonntag und am Werktag, im alten und im neuen Seminar, war seine helsende und segnende Hand über uns ausgesbreitet. Er handelte nicht mit uns nach unsern Sünden und hat uns nicht vergolten nach unserer Missetat. Er ließ Gnade für Recht ergehen. Shre sei Gott in der Höhe!

Im Jubeljahr bestand die Fakultät aus den drei Professoren: Inspektor L. Häberle, W. Becker und A. Mücke. Den englischen Unterricht erteilte Rev. F. W. Nolte; den Seminarchor leitete Seminarist P. Sasson. Die Verwalterstelle bekleidete Herr Karl Korff. Die Zahl der Seminaristen betrug achtundsiedzig (genau so viel wie in den Jahren 1883 und 1915). Die erste Klasse, die bei der mit dem Jubiläum verdundenen Schlußseier ins Amt entlassen wurde, zählte sechsundzwanzig, die zweite dreißig und die dritte zweiundzwanzig Studenten.

Bon ben 779 jungen Männern, welche seit 1850 in das Predigersfeminar eingetreten waren, hatte man 650 in den Dienst des Evangesliums ausgesandt. Davon gehörten noch 562, drei Fünstel der damalisgen Pastorenschaft, zur Shnode, während einundsechzig vom Herrn in die selige Ewigkeit abgerusen und die übrigen abhanden gekommen waren. Von den Seminaristen des Schuljahrs 1850—1851 erlebten zwei das goldene Jubiläum, die emeritierten Pastoren P. Welsch und K. Nestel.

Die Jubelfeier fand am Sonntag, dem 24. Juni, auf dem Seminarplatze und am 1. Juli in allen Gemeinden der Shnode statt. Da stieg denn ein vieltausendstimmiger Dank zum Throne des gnädigen und treuen Gottes empor und ein inniger Lodpreis für alles, was er in den derslossenen fünfzig Jahren an der Anstalt getan. Aus allen Teilen des Landes waren sie herbeigeeilt, um die teuere "Alma mater" an ihrem Chrentage zu begrüßen und ihr die herzlichsten Glückund Segenstwünsche darzubringen. Auch nicht wenige Abgeordnete aus entsernt liegenden Gemeinden und viele Gemeindeglieder waren erschienen, um Zeugen zu sein des großen Tages und einzustimmen in die Feierklänge.

Ein aus breihundert Sängern bestehender "Jubiläumschor" trug unter der Direktion des Lehrers F. S. Säger das "Halleluja" von Hänsdel und den vom Dirigenten eigens für das Fest komponierten 98. Psalm vor; sogar in der Ursprache des Alten Testaments erklang Gotstes Lob, als die Seminaristen den von P. Sassran komponierten 100. Psalm auf hebräisch mit Orchesterbegleitung anstimmten.

Unter den eingelaufenen Gratulationen befanden sich zwei, durch welche die zu taufenden zählende Festversammlung tief bewegt und

freudig erregt wurde. Die eine war von dem erlauchten deutschen evan= gelischen Kaiserpaare.

From Kiel, June 23, 1900.

Rev. Paul Menzel, D. D., care of Rev. L. Häberle, President of Eden College, St. Louis, Mo.

"Der Deutschen Evangelischen Shnobe von Nord-Amerika entbiete ich zur Jubelfeier ihres Predigerseminars meinen herzlichen Glückwunsch.

Mit mir gebenkt die Kaiserin der uns in einem Glauben verbundenen Freunde in Amerika mit der frohen Zubersicht, daß der Segen des Höchsten wie bisher über Ihrer kräftig emporgeblühten Gemeinschaft walten und Ihre auf guten Grund gestreute Saat zu reicher Ernte gedeihen lassen werde." Wilhelm, I. R.

Die andere Kundgebung herzlicher Teilnahme an unserem Werke kam von den deutschen ebangelischen Glaubensgenossen in Brafilien.

Hamburgerberg, ben 15. Mai 1900.

Merte Brüber!

Mit der heutigen Post senden wir Ihnen ein Gebenkblatt zum fünfzigjährigen Jubiläum Ihres Predigerseminars.

Möge Ihr Seminar auch fernerhin die Pflanzstätte christlichen Lebens, ein treuer Förderer Ihres so reich gesegneten Werkes und wie discher ein kräftiger Lebensbeweis Ihrer Shnodalarbeit sein und bleiben! Zugleich sprechen wir Ihnen die herzlichsten Grüße unserer soeben in Lomba Grande zur vierzehnten Tagung versammelt gewesenen Rio Grandenser Shnode aus.

Der Protokollführer Paftor C. Jasper. Der Shnobalpräses Pechmann.

Daß auch die Evangelische Kirche Deutschlands ihre Tochter in Amerika nicht vergaß, davon legt die folgende Zuschrift ein herzerquikskendes Zeugnis ab.

Ebangelischer Ober-Kirchenrat No. 9087 E. O.

Berlin, den 24. Januar 1901.

Mit lebhafter Teilnahme haben wir aus der gefälligen Zuschrift vom 12. Oktober vorigen Jahres die Nachricht von dem fünfzigjährigen Jubiläum Ihres Evangelischen Predigerseminars erhalten und aus der übersandten Festschrift aufs neue mit Genugtuung ersehen, wie sich die Anstalt aus kleinen Anfängen zu der hocherfreulichen Blüte entwickelt hat, welche die Gegenwart aufweiset, und mit welch underdroßenem Eiser die Leiter und Lehrer der Anstalt bestrebt gewesen sind, tüchtige Geistliche für den Dienst der Evangelischen Kirche heranzubilden.

Wir lassen es uns daher zur Freude gereichen, zur Bezeugung unferer Teilnahme mit unseren aufrichtigen Segenswünschen für fernere gedeihliche Wirksamkeit des Seminars eine Jubiläumsgabe von 4000 M. zu bewilligen, welche burch Bermittelung bes zuständigen deutschen Konsulates an den Herrn Präses Zimmermann gezahlt werden wird.

Wenn uns die immer dringender sich geltend machende Notwendigsteit tatkräftiger Fürsorge für die kirchlichen Bedürfnisse unserer edangeslischen Landsleute in SüdsUmerika behindert, Ihrem dortigen, zu voller Selbständigkeit erwachsenen, lebenskräftigen Institut, wie bisher, mit häufigeren sinanziellen Sudventionen zu hilfe zu kommen, so dürsen wir vertrauen, daß diese Zurückhaltung bei der auch dort bekannten dringenden kirchlichen Not der edangelischen Deutschen im südlichen Teile des amerikanischen Kontinents seitens der hochwürdigen Synode verständnisvolle Würdigung finden wird.

An die Deutsche Evangelische Synobe, zu Händen des Herrn Pastors Zimmermann, Hochwürden, West Burlington, Jowa.

Bei der Schlußfeier am 12. Juni 1902 nahm Direktor L. Häberle zugleich Abschied von dem Kreis und Werk und Haus, mit dem er dreis undzwanzig Jahre so eng verbunden und verwachsen war. Sein Abschiedswort wird allen und besonders den einundzwanzig Predigtamtsstandidaten, welche im Halbkreis um den mit Palmen geschmücken Als

tar ihre Pläte einnahmen, unvergeßlich bleiben.

Louis Friedrich Säberle, geboren am 26. Mai 1838 in Faurndau bei Göppingen, Württemberg, besuchte die Volksschule und dann die Realschule in Göppingen. Grundlegend für seine driftliche Lebensentwicklung war der vorzügliche, zweijährige Konfirmandenunterricht bei bem Dekan Ofiander. Unmittelbar nach ber Ronfirmation, im Frühjahr 1852, reifte er mit seiner Schwester und ihrem Manne nach Amerika; drei Jahre später trat er in das Seminar bei Marthasville, Mo., ein. Dort faß der fromme, begabte und lernbegierige Jüngling zu ben Füßen ber Professoren Binner, Frion und Riggenbach. In jenen Jahren wurde verlangt: "daß jeder Aufzunehmende durch feinen Wan= bel als gläubiges und lebenbiges Glied ber Kirche unsers Herrn Jesu Chrifti sich bewährt habe." Und weil das bei den allermei= sten zutraf, so hatten die Professoren, wie aus den erhaltenen Seminar= berichten hervorgeht, fast gar keinen Anlaß zu Klagen über Unsleiß ober über Verstöße gegen bie Hausorbnung. Man konnte bamals etwas Gründliches und Tüchtiges lernen, wenngleich manche, heutzutage auf dem Lehrplan stehenden Disziplinen fehlten.

Am 12. Juni 1860 empfing L. Häberle gelegentlich ber Konferenz bes mittleren Distrikts in der Evangelischen Kirche zu Waterloo, Ju., durch den Bereinspräses G. Wall unter Assistenz der Pastoren E. L. Nollau und Chr. Schrenk die Weihe zum heiligen Amte. Von den Mitsordinierten steht der ehrwürdige Pastor Heinrich Buch müller noch jeht in rüstiger Tätigkeit an der Gemeinde zu Redbud. II.

In den Gemeinden Burksville und Machsville, Monroe Co., Il., fand der junge Pastor sein erstes Arbeitsfeld und folgte dann im Jahre 1863 einem dringenden Aufe der St. Johannes-Gemeinde in St. Louis. Diese hatte in den zehn Jahren ihres Bestehens schon viel durchgemacht. Dem Pastor L. Häberle war es durch Gottes Gnade vordehalten, mit rastlosem Fleiß in der Seelsorge und durch kraftvolle Predigt sie zu hosher Blüte zu bringen. Kein Wunder, wenn die Gemeinde sich entschieden weigerte, ihren Pastor ziehen zu lassen, als derselbe 1870 zum Nachsfolger des heimgegangenen Inspektors A. Frion berusen war. Auch im Frühjahr 1879 versehte die abermalige Berusung zum Inspektor des Predigerseminars die Gemeinde in Unruhe, dis man klar erkannte, exseit des Herrn Wille.

In stiller Abendstunde, am 22. April 1879, wurde Pastor L. Häsbezie in der Kapelle durch die Aufsichtsbehörde, bestehend aus den Pas



2. Säberle, D. D.

storen E. Roos, R. Nestel und Ph. Göbel, in das Inspettorat eingesführt. Mit großer Gewissenhaftigkeit, mit vorbildlichem Fleiß und mit offenkundigem Segen hat er diesem arbeitsreichen, mühes und verantswortungsvollen Amte vorgestanden. Mehr als fünshundert Pastoren haben seinen Unterricht genossen. Sie alle verdanken ihm eine gediegene Anleitung für die Prazis des Pfarramts, viele das Beste, was ein Mensch dem andern geben kann. Gar manchem hat er als Seelsorger zurechtgeholsen mit sanstmütigem Geist. Wohl wurde er dei seinem Absgange verdientermaßen durch Verleihung des Titels Doctor theologiae ausgezeichnet, aber höher als diese höchste Ehrenbezeigung wird ihm steshen die unverwelkliche Dankbarkeit, Liebe und Hochachtung all der vielen Brüder, seiner früheren Schüler.

Der ehrwürdige Lehrer, dem Gott vor einigen Jahren die geliebte Gattin von der Seite genommen, steht mit seinen 77 Jahren noch in voller Kraft da, umgeben von der Liebe seiner Kinder, vielsach begehrt zu Aushilsediensten und immer geschätzt als-geborner Festprediger. In diesem Jubiläumsjahr erscheint von ihm ein Predigtbuch "Evangelische Zeugnisse."

Am 4. August 1902 übernahm ber neugewählte Direktor, Professor W. Be & er, die Leitung bes Predigerseminars, und Pastor A. Era=

bowsti hielt am 25. August als Professor seinen Ginzug.

Direktor Wilhelm Beder ist geboren am 15. April 1850 in Graben, Großherzogtum Baben. Rach Abfolvierung bes Ihmnafiums und gründlichen Studien auf mehreren Universitäten, war er kurze Zeit als Vikar tätig und wurde für ben heimatlichen Kirchendienst ordiniert am britten Abventsonntag 1872. Nach Amerika übergesiedelt, hat er jahrelang innerhalb bes siebenten Distrikts, besonders in Nebraska, seit 1877 in der Inneren Miffion unter viel Mühe und Selbstverleugnung wertvolle Pionierdienste geleistet. Im Januar 1883 übernahm er die Rebattion ber "Theologischen Zeitschrift." Sie war damals zehn Jahre alt und bedurfte eines jährlichen Zuschuffes, weil das Intereffe bafür recht schwach war. Durch die Tätigkeit des neuen Redakteurs fand das Blatt immer mehr Anklang und Eingang. Besonders bot die "Rirch= liche Rundschau" eine höchst instruktive Uebersicht über alle wichtigen Er= eignisse auf kirchlichem Gebiete. Sechzehn Jahre hat Professor Becker die "Theologische Zeitschrift" redigiert. Fast von Anfang an war die "Biblische Theologie" sein Hauptfach, seit 1894 ist die Dogmatik dazu gekommen, zwei wichtige, grundlegende Disziplinen. Die theologische Anschauung und Ueberzeugung der jüngeren Pastoren wurzelt jedenfalls in dem gediegenen Unterrichte in den genannten Fächern. Seit zweiunddreißig Jahren hat Professor W. Beder in reichem Segen am Seminar gearbeitet, davon die letzten breizehn als Direktor.

Nach zehnjähriger Lehrtätigkeit legte Professor A. Mücke im Juni 1904 sein Amt nieder und kehrte in den Gemeindedienst zurück. An seine Stelle trat Pastor W. Baur aus Rochester, N. Y. Derselbe hat sich in den elf Jahren seiner bisherigen Wirksamkeit als eine tüchtige Lehrkraft bewiesen.

Der englische Unterricht wurde seit dem Jahre 1890 (mit einiger Unterbrechung) durch Hilfslehrer erteilt. Es sind in dieser Sigenschaft nach einander tätig gewesen: Rev. E. A. Steller 1890—1892; Prof. Sdw. Drew 1895—1896; Prof. Sdwund A. Burnham 1896—1897; Prof. Otto Wieland 1897—1899 und Rev. F. W. Nolte 1899—1908.

Schon seit Jahren war die Anstellung eines vierten Professors, der nur in englischer Sprache bozieren sollte, von einzelnen Distrikten energisch befürwortet worden. Endlich gelang die Wahl des Pastors S. D. Preß aus Houston, Texas, der dann auch am 2. September 1908 in sein Lehramt eingeführt werden konnte. Da der englische Professor ein Kind-



Prof. W. Baur. Prof. G. Braendli.

Die Fakultät bes Predigerseminars.

Direktor W. Beder.

Prof. S. D. Preß. Prof. F. S. Saeger. der Spnode ist, unsere Lehranstalten absolviert und zehn Jahre lang, nur unterbrochen durch einen mehrjährigen Aufenthalt im Domkandisdatenstift zu Berlin, im evangelischen Pfarramt gestanden hat, so ist die Erhaltung unseres evangelischen Prinzips gewährleistet, wenn theologische Disziplinen in englischer Sprache gelehrt werden.

Am 20. September 1908 wurde das silberne Jubiläum des neuen Seminars festlich begangen; am folgenden Tage fand eine erhebende Feier der fünfundzwanzigjährigen Lehrtätigkeit des Direktors W. Becker statt.

Im Juni 1911 legte Professor A. Grabowski sein Amt nieder und trat ins Pfarramt zurück. Er hat neun Jahre mit großer Treue und mit schönem Erfolg dem Seminar gedient.

Paftor G. Brändli wurde im September 1911 fein Nachfolsger. Zur felben Zeit begann Profeffor F. S. Säger seine Tätigkeit als Lehrer für Gesang und deutsche und englische Hymnologie.

Die Verwalterstelle haben seit 1883 bekleibet: Pastor J. B ühler mit seiner Gattin von November 1883—Juli 1885; Pastor S. Wester und seine Gattin von Oktober 1887—August 1897; Herr Rarl Korff von September 1897—August 1902; Pastor M. Rentscher ler und seine Gattin von Dezember 1902—1907. Pastor K. Schneider und seine Gattin führen die Verwaltung seit 1907.

Die Gesamtzahl ber bis Juni 1915 ins Amt Entlaffenen beträgt 985.

Bahl ber Studenten in ben legten zweiundbreißig Schuljahren, von 1883—1915.

| 1883—1884 78 (zu Oftern 75)<br>1884—1885 106 (zu Oftern 97)<br>1885—1886 103 (zu Oftern 101)<br>1886—1887 92<br>1887—1888 82<br>1888—1889 83 | 1899—1900     78       1900—1901     65       1901—1902     52       1902—1903     50       1903—1904     54       1904—1905     57 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1889—1890 79 1890—1891 67 1891—1892 66 1892—1893 67 1893—1894 81 (zu Oftern 73) 1894—1895 71                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                |
| 1895—1896 73<br>1896—1897 54<br>1897—1898 67<br>1898—1899 74                                                                                 | 1911—1912                                                                                                                           |

\* \*

#### Das Evangelische Proseminar in Elmhurst, III.

Am 1. August 1887 übernahm Daniel Frion, bis bahin Pastor ber Evangelischen St. Petri-Gemeinde zu Elmhurst, das Inspektorat des Proseminars. Als Sohn des im Jahre 1870 entschlase nen Inspektors A. Frion am 21. Februar 1855 geboren, absolvierte er das Pros und Predigerseminar und diente alsdann von 1877—1880 der Anstalt, zu deren Leitung er nunmehr berufen war, als Hilfslehrer.

Im Schuljahr 1887—1888 brach eine schwere Not über das Prosfeminar herein; die Diphtheritis griff um sich und forderte ihre Opfer. Vom 25. Oktober 1887 bis zum 2. Februar 1888 starben fünf Schüler, drei in der Anstalt und zwei in ihrer Heimat. Der Unterricht mußte



Das Evang. Proseminar in Elmhurst, II.

von Mitte Dezember 1887 bis Anfang Februar 1888 ausgesetzt werden. Nach dieser Heimsuchung kamen wieder Zeiten der Erquickung vom Ansgesicht des Herrn, und die Arbeit konnte ruhig fortschreiten.

Am 21. Juni 1896 wurde das filberne Jubiläum bes Profeminars in würdiger Weise geseiert. Eine besondere Festnummer des "Friedensboten" führte die Entwickelung dieser Lehranstalt in Wort und Bild vor Augen. Am 17. Januar 1871 begann das Wert in Evansdille, Ind., mit einem Lehrer und zehn Schülern; das fünfunds zwanzigste Schuljahr begann mit acht Lehrern und 133 Schülern; zu Oftern 1896 betrug die Zahl noch 118. Im ganzen hatten in den fünfsundzwanzig Jahren 989 Schüler Unterricht genossen; 289 Predigersschüler waren ans Predigerseminar überwiesen worden; die Zahl der ins

Lehramt Entlassenen belief sich auf 106. Im Sommer 1896 legte Herr E. G. Kircher sein Amt als Verwalter nieder, das er, unterstützt von seiner tresslichen Gattin, siedzehn Jahre lang mit großer Treue verssehen hatte.

Die Einweihung des neuen Wirtschaftsgebäudes fand den 26. August 1896 bei Gelegenheit der Herbststäung der Chicago Pastoralkonsernz statt. Im November 1910 legte Prosessor. Lüsder sein Amt nieder, das er dreißig Jahre in höchst fähiger Weise bestleidet hatte.

Die bedeutenbste Erweiterung, die das Proseminar seit Jahren ersfahren hat, besteht in der Errichtung eines großen, modern eingerichteten Gebäudes (Irion Hall). Dieser Neubau brachte die Anstalt der ganzen Shnode in lebhafte Erinnerung und wurde die Veranlassung zu einer sinanziellen Kraftprobe, die von den Pastoren und Gemeinden bestanden worden ist. Das Gebäude konnte dis auf den letzten Cent bezahlt wersden. Das Proseminar bietet jetzt genigend Raum für 175 Schüler.

In Verbindung mit der Schlußfeier, der Kapellenweihe und der Keunion der Elmhurster Alumni fand das fünfundzwanzigjährige Amtsjudiläum des Direktors D. Frion, D. D., am 18. Juni 1912 in feierlicher Weise statt.

## Die Professoren bes Proseminars.

|    | •                           |             |           |       |
|----|-----------------------------|-------------|-----------|-------|
| 1. | Direktor D. Jrion, D. D.,   | eingetreten | August    | 1887. |
|    | Prof. H. Brodt,             | "           | September |       |
| 3. | Prof. R. Baur,              | 44          | September | 1890. |
| 4. | Prof. G. A. Sorrick, A. M., | "           | September | 1892. |
| 5. | Prof. C. G. Stanger,        | "           | September | 1896. |
| 6. | Prof. H. L. Breitenbach,    | ,,,         | September | 1907. |
| 7. | Prof. Hans Arlt,            | "           | Dezember  | 1910. |
| 8. | Prof. Paul Crusius,         | "           | Dezember  | 1910. |

\* \*

Die Fakultüt des Profeminars. 1. Prof. Bauer. 2. Prof. Brodt. 3. Prof. Stanger. 4. Prof. Sorrick. 5. Dir. Frion. 6. Prof. Breitenbach. 7. Prof. Crusius. 8. Prof. Arkt.

Zahl ber Schüler in ben letten zweiundbreißig Schuljahren, von 1883—1915.

|           | Prediger=<br>schüler. | Lehrer=<br>schüler. | College=<br>ichüler. | Summa |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------|
| 1883—1884 | 54                    | 29                  | 17                   | 100   |
| 1884—1885 | 54                    | 29<br>25            | 14                   | 93    |
| 885—1886  | 65                    | $\frac{25}{24}$     | 13                   | 102   |
| 886—1887  | 62                    | 17                  | 18                   | 97    |
| 887—1888  | 65                    | 21                  | 10                   | 96    |
| 888—1889  | 63                    |                     |                      |       |
|           |                       | 20                  | 18                   | 101   |
| 889—1890  | 68                    | 30                  | 15                   | 113   |
| 890—1891  | 71                    | 32                  | 12                   | 115   |
| 891—1892  | 73                    | 37                  | 8                    | 118   |
| 892—1893  | 73                    | 43                  | 10                   | 126   |
| 893—1894  | 77                    | 37                  | 9                    | 123   |
| 894—1895  | 80                    | 37                  | 1                    | 118   |
| 895—1896  | 81                    | 32                  | 5                    | 118   |
| 896—1897  | 86                    | 29                  | 7                    | 122   |
| 897—1898  | 86                    | 21                  | 4                    | 111   |
| 898—1899  | 77                    | 15                  | 4                    | 95    |
| 899—1900  | 69                    | 10                  | 5                    | 84    |
| 900—1901  | 86                    | 6                   | 5                    | 97    |
| 901—1902  | 79                    | 7                   | 6                    | 92    |
| 902—1903  | 83                    | 8                   | 4                    | 95    |
| 903—1904  | 83                    | 9                   | 5                    | 97    |
| 904—1905  | 90                    | 6                   | 4                    | 100   |
| 905—1906  | 98                    | 7                   | 0                    | 105   |
| 906—1907  | 111                   | 8                   | 5                    | 124   |
| 907—1908  | 114                   | 11                  | 0                    | 125   |
| 908—1909  | 115                   | 11                  | 8                    | 134   |
| 909—1910  | 120                   | 15                  | $\frac{3}{2}$        | 137   |
| 910—1911  | 129                   | 16                  | $\bar{5}$            | 150   |
| 911—1912  | 141                   | 16                  | 11                   | 168   |
| 912—1913  | 154                   | 8                   | o i                  | 162   |
| 913—1914  | 146                   | 7                   | ŏ                    | 153   |
| 914—1915  | 164                   | 5                   | ő                    | 169   |

#### Viertes Kapitel.

# Das Verlagsgeschäft und die Beitschriften.

Der Verlag ist dem bringenden Bedürfnis nach eigenen Büchern und Zeitschriften entsprungen. Ein Büchlein von zweiundneunzig Seizten, vor Schluß des Jahres 1847 in zweitausend Exemplaren für die Summe von \$210.00 gedruckt und gebunden, bildet den ersten Berlagszättikel. Der Name desselben ist: "Evangelischen Kirchenberein des Westens. Im Ferausgegeben von dem Edangelischen Kirchenberein des Westens. Im Januar 1850 erschien eine neue, revidierte Auslage.

Mitte Dezember 1849 wurde die erste Nummer des "Frieden s = boten" mit dem Titel für den 1. Januar 1850 ausgesandt. In der Seminar-Druckerei (seit August 1852) erschienen neben den Protokollen, Statuten, Gemeindeordnungen und del. auch kleinere Verlagsartikel, wie "Dein Reich komme!" Ginundachtzig Lieder für Missions= stunden und Missionskeste; "Was fehlt mir noch?" Anweisung zu einem tätigen Christentume; "Die Namen Jesu" mit Bibelssprüchen und Liederversen erklärt; "Von der Wohltat Christi." Das hochberühmte Kömische Zeugnis aus dem Zeitalter der Resormastion von Aonio Paleario.

Im Frühjahr 1857 konnte die von H. Ludwig in New York gebruckte "Evangelische Agende" den Pastoren in die Hände gegeben werden; Ende 1861 erschien das "Evangelische Gesangebuch" und Ende 1862 der "Kleine Evangelische Kateschismus." Das war beim Tode des Synodalsekretärs E. L. Nollau (20. Februar 1869), der gleichzeitig den Verlag verwaltete, der ganze Bestand an Publikationen.

Unter der Verwaltung des Spnodalpräses A. Balger (1869—1880) machte der Lerlag bedeutende Fortschritte; nicht nur wurden von den disherigen Publikationen weit mehr abgesetzt, sondern es kamen auch neue hinzu. Sine Serie Lesedücher unter dem Titel "Der Schüler im Westen" (Fibel, erstes und zweites Leseduch) erschien 1869 und 1870. Im Herbst 1871 wurde der "Ebangelische Ralender für 1872" versandt; die "Theologische Zeitschrift" machte im Januar 1873 ihr Erscheinen. Die "Kleine Agende" mit einem englischen Anhang erschien 1875 und die "Biblische Geschichte" 1878. Im letztern Jahre wurde auch mit der Herausgabe von Büchern zur Unterhaltung und Belehrung begonnen; es erschienen "Bilber aus dem Leben" und 1879 "Evangelische Wahrheitszeugen."

Seit ber Generalshnobe von 1877 bestand ein "Berlagsko= mitee." Es wurde nämlich beschlossen: Dem Präses A. Balger sol= len noch drei Glieder beigegeben werden, welche ohne Aenderung in der bisherigen Geschäftsführung des Shnodalverlags die Anfertigung neuer Bücher, die Beförderung derselben zum Druck und den Abschluß der Kontrakte über Drucksachen im Interesse der Shnode übernehmen. Das erste Verlagskomitee bestand aus den Pastoren A. Balher, Shnodalpräses, Redakteur des "Friedensboten" und Verlagsverwalter, A.

Zeller, F. Faufel und Prof. F. Rauffmann.

Bon 1880—1890 war Paftor R. Wobus von St. Charles, Mo., Verlagsverwalter. Im Jahre 1882 erschien das "Lieber buch für Sonntagschulen" in zwei Ausgaben, mit Noten und ohne Noten. Eine neue Serie Lesebücher erschien von 1883—1885, ferner eine Serie von kirchlichen Scheinen; Geschenkbüchlein zu Weihnachten, Geschenkbüchlein für Konsirmanden, Weihnachtsprogramme, Sonntagsschulkarten. An Büchern erschienen zum Lutherzubiläum von 1883 "Luthers Leben und Wirken" von Pastor W. Behrendt und "Luther als Bibelleser" von Pastor A. Thiele; "Licht und Schatten aus dem nordamerikanischen Kirchensleben" von Pastor A. Thiele; "Licht und Schatten aus dem nordamerikanischen Kirchensleben" von Pastor A. Schorn; "Trühlingsboten" von Pastor Aug. Berens; Fünfzehn Bändchen der "Evangelischen Jugends Bibliosthet."

An Zeitschriften besaß die Shnobe im Jubiläumsjahr 1890 die folsgenden: 1. "Friedensbote" (1850) 2. "Theologische Zeitschrift" (1873) 3. "Deutscher Missenskreund" (1884) 4. "Christliche Kinderzeitung" (1887) 5. "Lektionsblatt für Sonntagschulen" (1887) 6. "Unsere Kleisnen" (1887) 7. "Deutsch-Amerikanischer Jugendsreund" (1890).

Auf Beschluß ber Generalsbnobe im Jahre 1889 wurde neben bem Literarischen Komitee ein Verlagsbirektorium eingesett. Diesem wurde aufgetragen, ein eigenes Verlagsgeschäft mit Sortiments-Buchhandlung einzurichten und den Verlagsverwalter so zu stellen, daß er feine ganze Zeit und Kraft bem Berlagsgeschäft wibmen könne. Das erste Berlagsbirektorium bestand aus den Pastoren S. Walfer und J. F. Klick und ben Herren Frank Aftroth, Ph. Kramme und Aug. Subholt. In gemieteten Räumlichkeiten, 1403 Franklin Abe., wurde im Januar 1890 bas Verlagsgeschäft eröffnet. Der bis= herige Verwalter, Paftor R. Wobus, erklärte, daß er seine Gemeinde nicht aufgeben werbe, sondern gerne bereit sei, einem passenden Manne die Stelle einzuräumen; er behielt jedoch einstweilen die Berwaltung. aber unter ihm stand herr Leo Tietze als Geschäftsführer. ftarb letzterer schon am 4. Oktober besselben Jahres. Das Verlagsdi= rektorium wandte sich nun an Herrn A. G. Tönnie 3, ber schon eine Reihe von Jahren mit Erfolg eine Sortiments-Buchhandlung geführt hatte, und sicherte sich seine Dienste als Verlagsverwalter.

Durch den Ankauf des Geschäfts des Herrn A. G. Tönnies (\$4,= 900.00) wurde der Berlag nicht nur um ein bedeutendes Sortiment erweitert, sondern auch eine Kundschaft gewonnen, die weit über die Grenzen der Synode sich ausdehnte, und durch direkte Importation ward ein größerer Gewinn am Sortiment erzielt. Im Jahre 1893 mietete man das ganze Gebäude und richtete im dritten Stock eine Se ze re i ein, nachdem schon vorher durch Ausdehnung des Geschäfts das zweite Stock-



Eden Publishing House.

werk eingenommen worden war. Jett konnten alle unsere Zeitschriften und Bücker im Berlagshause gesetht werden; das Drucken und Binden mußte noch auf dem Konkurrenzwege geschehen. Aber das Geschäft ersweiterte sich so schnell, daß man nach Verlauf von zwei Jahren ernstlich an ein größeres Gebäude denken mußte, und die Generalspnode von 1895 beschloß, ein eigenes Gebäude zu errichten und das Geschäft inkorsporieren zu lassen. Beide Beschlüsse wurden vom Verlagsdirektorium

so schnell wie möglich ausgeführt. Die Inkorporation geschah am 22. November 1895, und das Geschäft, welches bisher unter dem Namen: "Berlagshaus der Deutschen Evangelischen Spnode von Nord-Amerika" bestand, erhielt nunmehr den Namen: "Eben Publishing House von seit

Gleichzeitig wurde mit der Errichtung des Gebäudes begonnen, und schon Anfang Mai 1896 stand dasselbe an der Chouteau Ave., No. 1716—18, fertig da. Es wurde sofort bezogen, aber noch ehe alles geordnet war, kam am 27. Mai der schreckliche Tornado über den südlichen Stadtteil und rif nicht nur das Dach des Vordergebäudes ganz weg, sondern zerschmetterte auch das Dach des Hintergebäudes und nahm don der ganzen Länge der Westwand drei dis dier Fuß der 18zölligen Mauer fort. Der furchtbare Regen, der nach dem Sturme folgte, durchdrang das ganze Gebäude dis in den Keller hinein und verursachte großen Schaden am Vorrat. Der Verwalter, mehr imponiert als erschrocken don dem Wüten des Sturmes, sah sich sofort nach einem Baumeister um, und in drei Tagen war das Dach neu gemacht.

Im Februar 1897 wurde die Druckerei eingerichtet; nun konnten wir alle unsere Drucksachen selber herstellen und auch Aufträge von auswärts aussiühren. Mitte Dezember 1898 siedelte der neue Redakteur des "Friedensboten", Pastor Wm. The o. Jungk, D. D., nach St. Louis über und erhielt im Verlagshause ein Redaktionszimmer. Im Oktober 1900 wurde mit dem Bau eines dritten Stockwerkes begonnen, in dem dann im März des folgenden Jahres die Vin der ei eingerichtet wurde. Seitdem besitzt die Shnode ein vollständiges Verlagsgeschäft. Im Jahre 1901 wurde im dritten Stockwerk des Gebäudes eine Office eingerichtet für Pastor Karl Kikling, den neuernannten Redakteur der "Christlichen Kinderzeitung" und der "Biblischen Geschichten erklärt für Sonntagsschulen."

Am 31. Juli 1906 wurde im "Lakefide Building" in Chicago ein Zweiggeschäfts führer, hat sich acht Jahre lang redlich und eifrig bemüht, die Kundsschaft in und um Chicago und in den Distrikten zu gewinnen, denen wir mit dem Zweiggeschäft den Verlag näher gebracht haben. Herr A. Balher ist im Frühjahr 1914 an seine Stelle getreten.

Im Juli 1906 siedelte Pastor J. H. Hor stimann nach St. Louis über, um die Redaktion der beiden englischen Blätter "Evansgelical Companion" und "Messenger of Peace" zu übernehmen. Durch die weitere Ausgestaltung der englischen Sonntagschulliteratur wurde die Anstellung eines vierten Redakteurs notwendig. Pastor H. Katterjohn übernahm die Arbeit am 1. Januar 1914 und zog im Frühjahr desselben Jahres nach St. Louis, wo ihm wie seinen drei Kollegen im Verlagshause ein Redaktionszimmer eingerichtet wors den ist.

## Die Redakteure im Verlagshause.



Wm. Theo. Jungk, D. D.



K. Kißling (Onkel Karl).



J. H. Horstmann.



H. Katterjohn.

An dieser Stelle müffen wir des Mannes gebenken, der neunzehn Jahre lang (1880—1898) ben "Friedensboten, und den "Evangelischen Ralender" redigiert hat, bes Baftors Dr. R. John. Er war ge= boren am 18. April 1818 als ältefter Sohn des ehemaligen Haupt= manns und nachherigen königl. Steuerdirektors Friedrich John in Jauer, Schlesien. Auf dem Gymnasium zu Liegnitz vorbereitet, stu= bierte er in Breglau Theologie, und weil er eine besondere Neigung für das höhere Lehrfach begte, besuchte er auch die Universität Leipzig, wo er in den dortigen literarischen Kreisen sich des Umgangs mit den ausgezeichnetsten Literaten jener Zeit erfreuen burfte. Die Universität Leipzig verlieh ihm auch die Würde eines Doktors ber Philosophie. Im Juni 1854 wanderte er nach Amerika aus und fand fein erftes Arbeitsfeld als Prediger und Lehrer in Washington, Mo., von wo er fünf Jahre später nach ber Landgemeinde Lippstadt, Warren Co., Mo., übersiedelte. Damals schloß er sich bei der Konferenz des mitt= leren Diftrikts in ber St. Johannes-Rirche zu St. Louis (Oktober 1861) bem Kirchenberein bes Westens an.

Im Oktober 1865 übernahm Dr. A. John die St. Pauls-Gemeinde in St. Louis, welche während feiner fünfzehnjährigen, umssichtigen und gesegneten Tätigkeit äußerlich und innerlich bedeutende Fortschritte machte. Wachsende Arbeit und das herannahende Alter nötigten ihn, ein kleineres Feld aufzusuchen, und er fand dasselbe in Edwardsville, Ju., wo er seine Tage in Frieden zu beschließen gebachte. Aber Gott der Herr hatte ihm noch fast fünsundzwanzig Jahre vorbehalten. In diese Zeit fällt die Arbeit am "Friedensboten" und im Bredigerseminar.

Alsbald nach dem Tode des Shnodalpräses A. Balzer (28. Januar 1880) zeigte sich Dr. A. John als fleißiger Gehilse des Pastors R. Wobus, der bis zur Generalspnode (September 1880) die Hauptsarbeit am "Friedensboten" tat. Zum Redakteur wurde Dr. A. John gewählt mit einem Gehalt von \$350, das 1883 auf \$400 erhöht wurde. Jett trat seine hervorragende schriftstellerische Begabung und poetische Beranlagung erst recht zu Tage. Hatten sich Tausende an den Erzählungen ergötzt, die in unserm Verlage unter dem Titel "Vilder aus dem Leben "im Jahre 1878 erschienen sind, so haben sich andere Tausende von jungen Christen gestärtt an dem herrlichen Konsstrmationsliede: "Wir stehen hier vor deinem Angesichte" (No. 178, Liederbuch für Sonntagschulen). Und wie oft hat Dr. John bei besonderen Gelegenheiten durch prächtige Gedichte seine Leser erfreut!

Er war ein Mann bes alten Glaubens und stand mit beiden Füßen auf dem Boden des altsirchlichen Bekenninisses. Die Fündlein der modernen Theologie galten in seinen Augen nur als Abfall von Christo und seinem Evangelium. Die Rechtfertigung durch den Glauben allein war das Panier, das dieser Zeuge Christi immer hoch hielt. Der stubierenden Jugend die Herrlichkeit des Erlösungswerkes und die Liebe

zu Christo in die Herzen einzuprägen, war auch sein erstes Trachten im Predigerseminar. Dr. John besaß eine ausgezeichnete Predigtsgabe. Nach ganz kurzer Vorbereitung war er gegebenen Falls fertig, eine Predigt zu halten, und was er dann sagte, war ansprechend und gefällig nach der Form und gut und erbaulich nach dem Inhalt. Ein Gefühl der Bangigkeit beim Betreten der Kanzel, das offenbar heraußsgeboren war aus dem Bewußtsein der hohen Verantwortlichkeit vor Gott, hat ihn zeitlebens nicht verlassen, es verlor sich erst, nachdem er



Dr. R. John.

die Predigt begonnen hatte. Seine bei Generals und Distriktskonfestenzen gehaltenen Predigten haben häufig nicht wenig zur Beruhigung und Klärung der Geister beigetragen.

Zweiunbsechzig Jahre alt war Dr. John, als er die Redaktion bes "Friedensboten" und bes "Evangelischen Kalenders" übernahm; in welch frischem, lebendigem Geifte und mit welch augenscheinlichem Erfolge er die schwierige Arbeit getan, ist noch in unserer Erinnerung.
— Die Leserzahl bes Blattes war in den siedziger Jahren nur wenig

gewachsen; sie belief sich am 1. Januar 1880 auf 8,651. Bei der Generalsphode im Oktober 1883 konnte der Verlagsderwalter, Pastor R. Wobus, don 12,801 Abonnenten berichten und hinzusügen: "Würsden wir in diesem Verhältnis neue Leser gewinnen, so wären die nötis gen 30,000 bald zusammen; denn daß sich bei nur ein wenig Anstrengung große Resultate erzielen lassen, erhärten mehrere Beispiele. Wenn der "Friedensdote" nicht in jeder edangelischen Familie gelesen wird, so liegt die Schuld zumeist an uns Pastoren selbst; jedensalls sollte es auch nicht einmal so scheinen (wie es nun wirklich ist), daß in über hundert Gemeinden der Pastor der einzige "Friedenssboten"-Leser ist. Laßt uns nicht müde werden! Es ist der Mühe wert!" Am 1. Januar 1887 war die Abonnentenzahl auf 17,486 gestiegen, hatte sich also sein Amt niederlegte, hatte der "Friedenssbote" 25,674 Leser; die Zahl dom Jahre 1880 war verdreifacht.

Seit bem 1. Januar 1896 erscheint ber "Friedensbote" wöchentslich. Die Redaktion wurde beforgt durch den verantwortlichen Chefsredakteur Dr. R. John und zwei Mitredakteure, die Pastoren Wm. Theo. Jungt von Deersield, Ju., und Mar Haberen Wm. St. Louis. Ersterer hatte die Abteilung "Kirchliches," letzterer "Aus Welt und Zeit." Nach Gottes unerforschlichem Kate ist Pastor Hazebecker, der redebegabte und sedergewandte Mann, schon am 27. März 1899 seiner Familie, seinem großen Freundeskreise und der Shnode genommen worden, nachdem er nur wenige Monate vorher das Pfarrsamt an der Evang. Zions-Semeinde zu St. Joseph, Mo., angetreten hatte.

Bis in das Jahr 1901 wirkte Dr. R. John noch als Seelforger der Evang. St. Johannes-Gemeinde in Trenton, Jll. In wunderbar geistiger Frische nahm er dis zulet an allen wichtigen Vorgängen in Kirche und Welt lebhaften Anteil. Treue Kindesliebe pflegte ihn aufs beste. Sein Krankenlager war nur kurz; sein Sterbebett ward zu einem Siegesbett. "Nie habe ich einen Menschen so freudig und siegesgewiß sterben sehen, wie Dr. John," bezeugte Pastor F. Schmale, der Amtsnachfolger des teuren Gottesmannes. Dr. R. John stard am 22. November 1904 im Alter von 86 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen.

Die Generalspnobe zu Quinch, II., im September 1898, mählte ben Pastor Wm. Theo. Jungt zum Rebatteur bes "Friedenssboten," bes "Missionsfreundes" und bes "Kalenders." Er sollte teine Gemeinde bedienen, sondern seine Office im Verlagshause haben. Seit dem 16. Juni 1873 im Pfarramte, ist er all die Jahre hindurch schriftsstellerisch tätig gewesen und hat besonders als Glied des Literarischen Komitees (1892—1898) nicht wenig zum Gedeihen des Verlags beisgetragen. Sine Reihe gediegener Publikationen entstammt seiner fleissigen und gewandten Feder.

Seit Januar 1910 erscheint ber "Friedensbote" in bergrößerter Form (16feitig), und zwar ohne Erhöhung der Haltegebühr. "Deutsche Miffionsfreund" ging mit Dezember 1909 ein; seitbem ift bie britte Seite bes "Friedensboten" für bie Aeußere Miffion bestimmt. Die 26 Jahrgänge bes "Deutschen Missionsfreunds" bleiben neben ben Jahresberichten ber Miffionsbehörde die sicherste Quelle für das erste Vierteljahrhundert unserer indischen Mission. Die Leserzahl bes Blattes, das im Januar 1884 zum ersten Male im Verlage der Spnobe erfchien, zuerst unter der Redaktion des Paftors A. Thiele und seit Juni 1885 unter ber bes Paftors W. Behrendt, betrug bereits im April bes ersten Jahres 11,023 und war am 1. Januar 1885 auf 13,132 gestiegen. Dies günftige Resultat ift jum großen Teile ber Bereitwilligkeit zuzuschreiben, mit welcher die Redakteure des "Misfionars" und des "Evangelischen Missionsfreundes" die weitere Herausaabe biefer im Rreife ber Synobe vielgelesenen Blätter einstellten und die Abonnenten berfelben bewogen, fortan das spnodale Missions= blatt zu halten. Mit 15,114 im Jahre 1892 war die höchste Zahl erreicht; als der "Deutsche Missionsfreund" siebzehn Sahre später mit bem "Friedensboten" verschmolzen wurde, hatte er immerhin noch 11,= 488 Lefer. Was Wunder, wenn eifrige Miffionsfreunde ben Berluft bes lieb gewordenen Mitarbeiters nicht so schnell verschmerzen konnten.

Unfer "Friedensbote" steht jett in seinem 66. Lebensjahre, aber er bringt noch immer in frischer, traftvoller Weise ben Geist und die Gefinnung der Spnobe zum unmifperständlichen Ausbruck wie in feinem Geburtsjahre 1850. Dazu bietet er alles, was man billigerweife von einem guten Kirchenblatt erwarten fann. Gang unberechenbar ift ber Segen, ber bon ihm ausgegangen ift und beständig ausgeht: gum Auf= und Ausbau ber Evangelischen Kirche hat er sein redlich Teil beigetragen. Denn er hat nicht nur die Kunde von unserer Ur= beit am Reiche Gottes allerwärts hingebracht und sich als ein treff= licher Werber für die evangelische Sache erwiesen, er ist auch ohne Aweifel Taufenden von Lefern ein Bote des Friedens geworden und hat sie zu dem gewiesen, in welchem allein unfer Friede zu finden ift. - Die Abonnentengahl bes "Friedensboten" beläuft fich im Jubiläumsjahre 1915 auf 29.953. Sie könnte bedeutend höher fein, wenn alle Paftoren und Glieber unferer Kirche es erkennen würden, welch einen treuen Mitarbeiter und Berater fie an ihm haben.

Der "Ebangelische Ralenber" mit seiner Fülle von ausgezeichnetem Lesetstoff wird alljährlich gern aufgenommen. Seit einigen Jahren bringt er auch die Bilder der im letzten Kalenderjahr entschlafenen Paftoren und Lehrer. Bon 1901—1905 wurden 164,=713 Exemplare abgesetzt; von 1905—1909 waren es 171,424; wenn von 1909—1913 nur 170,462 verkauft wurden, so ist das durch das Erscheinen des "Evangelical Year Book" (1911, 1912, 1913), von dem 13,159 Exemplare untergebracht wurden, verständlich.

Die "Theologische Zeitschrift" trägt auf Anordenung der Generalspnode von 1898 den Namen: "Magazin für Evangelische Theologie und Kirche." Das "Magazin" erscheint seit Januar 1899 alle zwei Monate, fünf Bogen stark. Restateur ist Pastor Louis J. Haas, im September 1898 zu diesem Amte gewählt. Als bestellter Mitarbeiter leistet Prof. E. Otto seit Jahren dankenswerte Dienste. Wer die 16 Jahrgänge der "Neuen Folge" ausmerksam gelesen hat, ist davon überzeugt, daß das "Masgazin" in den Händen unserer Pastoren eine große und heilige Ausgabe zu erfüllen hat. Der positive Standpunkt der Spnode wird überall mit Festigkeit und Milde zur Darstellung gebracht. Stets wird es den Dienern der Kirche ins Gewissen geschoben, daß sie nicht mit Streis



J. F. Mid.

tigkeiten um das rechtgläubige Dogma, sondern einzig mit der schlichten Predigt von dem gekreuzigten und auferstandenen Weltheiland hoffen können, eine bleibende Frucht zu schaffen und Ewigkeitswerk zu tun.
— Die Leserzahl belief sich auf 467 im Jahre 1898, auf 860 im Jahre 1910 und beträgt gegenwärtig 662.

Die im Jahre 1867 von Paftor A. Witte in Carlinville, Jl., ins Leben gerufene und 1872 von August Wiedusch in St. Louis, Mo., übernommene "Ehristliche Kinderzeitung" ging am 1. Januar 1887 durch Kauf (\$2,500) in den Besitz der Synode über. Das Blatt hatte damals 23,900 Abonnenten der halbmonatlichen und 7,992 der monatlichen Ausgabe. Pastor Julius E. Kramer hat die "Kinderzeitung" meisterhaft bis zum Jahre 1901 redigiert.

Die Generalspnobe von 1901 wählte ben Baftor Rarl Riß= ling zum Redakteur. Er ist in ber Kinderwelt ber ganzen Spnobe als "Onkel Rarl" vorteilhaft bekannt. Je brennender in unfern Tagen die Frage der Erziehung ist, und je mehr die Bedeutung der Sonntag= schularbeit erkannt wird, besto wichtiger und bebeutungsvoller erscheint die grundlegende Arbeit, welche die "Kinderzeitung" an ihrem Teile verrichtet. Denn sie will eine Gehilfin der Sonntagschule sein und die Kinder in ihrem Verständnis angemessener Weise hinleiten zu den ewigen Quellen bes Heils und bes Friedens, bes Segens und ber Rraft. Nach dem Grundsat: "Für die Kinder ist nur das Beste gut genug," ailt es, eine forgfältige Auswahl zu treffen, um den vielen verschieden gearteten und auf verschiedener Bilbungsftufe stehenden Kindern das zu bieten, was dazu dienen kann, Herz und Geist zu veredeln und heil= sam zu beeinflussen. Dabei ist noch die schwere Aufgabe zu lösen, für Rinder nicht kindisch, wohl aber kindlich, verständlich, intereffant und doch lehrreich und gehaltvoll zu schreiben. Weil die Kenntnis der deut= schen Sprache und die Liebe zu derfelben bei den Kindern und der heranwachsenden Jugend zusehends schwinden, so ist die Abnahme der Abonnentenzahl der deutschen Kinderzeitung begreiflich.

Zugleich mit der "Christlichen Kinderzeitung" übernahm Pastor K. Kißling die Redaktion des neuen Lektionsblatts: "Die Bibli= schen Geschichten erkärt für Sonntagschulen," besginnend mit dem 1. Januar 1902, ursprünglich auf einen dreijährigen,

jetzt auf einen vierjährigen Kursus berechnet.

Das "Lektionsblatt für Evangelische Sonn = tagschulen" (Internationale Lektionen) ist im Januar 1886 von der Pastoralkonferenz in New Orleans, La., gegründet worden. Herr Aug. Wiedusch trat es mit der "Kinderzeitung", ohne besondere Bergütung an die Shnode ab (Januar 1887). Auf den ersten Redakteur, Pastor J. C. Kramer, ist im Herbst 1890 Pastor Aug. Jenn = rich gesolgt, der all die Jahre hindurch mit unverdrossenem Fleiß und mit großem Geschick die wichtige und schwierige Arbeit besorgt hat.

Das Kinderblättchen "Unfere Kleinen," von der Chiscagoer Pastoralkonferenz ins Leben gerusen, ging 1887 in unsern Berlag über. Pastor R. A. John in Chicago dis 1889, Pastor Aug. Berens in Elmhurst, Ju., dis zu seinem Heimgang (12. Kanuar 1908) und seitbem Frau Klara Berens in Elmhurst,

II., haben die Redaktionsarbeit getan.

Der "Deutsch = Amerikanische Jugenbfreunb" erscheint seit Januar 1890. Pastor G. Eisen ist von der ersten Januar 1908) und seitdem Frau Klara Berens in Elmhurst, Es dietet sorgfältig ausgewählten Lesestoff zur Unterhaltung und Belehrung für jung und alt. Die Generalspnode von 1905 machte den "Jugendsreund" zum Organ der deutschen Jugendvereine; eine anbere Abteilung ist für die Sonntagschule bestimmt. Da das junge Geschlecht mit Borliebe seinen Unterhaltungsstoff ber englischen Literastur entnimmt, so hat der "Jugendfreund" unter den Alten vielleicht mehr Lefer als unter der jüngeren Generation, die im allgemeinen deutsche Lektüre, mag sie noch so gut und reichhaltig sein, nicht zu würsdigen weiß.

Der erste englische Berlagsartikel ist eine Uebersetzung unseres "Rleinen Evangelischen Katechismus," erschienen im Jahre 1892 unter bem Titel: "Small Evangelical Catechism"; bie revidierte Ausgabe:

"Evangelical Catechism," stammt aus dem Jahre 1896.

Das englische Gesangbuch, "Hymnal of the Evangelical Church," bearbeitet von Pastor Chr. G. Haas, erschien im Jahre 1898.



Berlags=Direktorium. eng. Kaftor Th. Oberhellmann. Bm. E. Müller. Kaftor E. Klakmann. Otto Balker.

Die erste englische Zeitschrift ist der "Evangelical Companion," eine Kinderzeitung, die in gleicher Weise und zu demselben Preise wie die deutsche, am 1. Januar 1899 zum ersten Male ausgesandt wurde. Redakteur war bis 1906 Pastor J. U. Schneider in Evansville, Ind. Seit dem 1. Januar 1911 erscheint das Blatt wöchentlich.

L. Mena.

Die Generalspnobe von 1901 erwählte ein Literarisches Komitee für englische Publikationen, bestehend aus den Pastoren J. U. Schneisder. Chr. G. Haas und Theo. Müller.

Der "Messenger of Peace" wurde seit dem 1. Januar 1902 her= ausgegeben, monatlich acht Seiten stark, im Format des "Friedens= boten," als dessen jüngerer Bruder, er auftrat. Der erste Redakteur, Pastor A. H. Be ceter, legte schon im Juni 1902 seine Arbeit niesber; Pastor Chr. G. Haas trat an seine Stelle; die Pastoren W. Schilb und W. F. Werheim, D. D., wurden seine Mitarbeiter. Die Generalkonserenz von 1905 beschloß, die halbmonatliche Heraussgabe und die Anstellung eines besonderen Editors für beide englische Blätter. In der Person des Pastors J. H. Hor ritmann fand man den geeigneten Mann. Die Generalspnode von 1913 versügte die wöschentliche Herausgabe des Blattes und änderte den Namen desselben in "Evangelical Herald" um.

"Faithful unto Death," ein Büchlein für Konfirmanden, berfaßt ron Pastor J. H. Horft mann, erschien im Jahre 1903, "Bible Stories," die englische Biblische Geschichte, im Jahre 1906, und "Christian Hymns," Liederbuch für Sonntagschulen und Ju-

gendvereine, im Jahre 1908.

"The Children's Comrade," erscheint seit dem 1. Januar 1910 unter der Redaktion des Pastors E. Kockriz in New Orleans, La.

Im Herbst 1910 erschien das erste Mal der englische Sbangelische Kalender: "Evangelical Year Book" für das Jahr 1911. Er wird von Pastor Horstmann, dem Editor des "Evangelical Herald" hersausgegeben.

Im Herbst 1912 berief die Zentral-Sonntagschulbehörde den Pastor H. Katterjohn zum Editor der englischen Ausgabe der Lektionshefte zur Biblischen Geschichte ("Evangelical Bible Story Lessons," 1913).

Um die weitere Ausgestaltung der englischen Sonntagschullitera= tur, die von vielen Seiten dringend gefordert wurde, zu beauffichtigen, schuf die Generalsynode von 1913 eine Kommission, bestehend aus dem Spnodalpräses, ben Vorsigenden des Verlagsbirektoriums und ber Rentral=Sonntagschulbehörde und den Redakteuren der englischen Blät= ter. Diese Kommission verfügte im Oktober 1913 die Herausgabe eines wöchentlichen englischen Blattes, "The Junior Friend," für die Alterftufe von acht bis zwölf Jahren, wie auch die wöchentliche Herausgabe bes bisher halbmonatlich erscheinenden "Children's Comrade." Da die Redaktion des wöchentlichen "Evangelical Herald" die ganze Zeit bes bisherigen englischen Redakteurs in Anspruch nahm, wurde Vaftor 5. Katterjohn zum Sonntagschuleditor berufen und ihm neben ber Arbeit an ben "Bible Story Lessons" die Redattion des "Evangelical Companion" und bes "Junior Friend" übertragen. In mehreren Berfammlungen ber Rommiffion im Laufe des Jahres 1914 wurde bie bon ber Generalfpnobe befchloffene Herausgabe eines Bibelturfus für Erwachsene, sowie bes englischen Organs für bie "Evangelische Liga" beraten. Am 3. Januar 1915 erschien die erste Nummer ber Wochenschrift "Evangelical Tidings," bes offiziellen Organs ber "Evangelical League." Paftor S. Katterjohn ift ber Rebatteur; er gibt auch feit 1915 "The Advanced Quarterly" heraus.

## Die drei Verlagsverwalter seit 1880.



Pastor A. Wobus.



A. G. Toennies.



Ernst Wm. Meher.

Die Herausgabe dieser Blätter wurde notwendig, um der wachssenden Konkurrenz zu begegnen, die unsern englischen Blättern von auswärtigen Berlagshäusern gemacht wurde. Wir dieten jetzt unsern Sonntagschulen alles, was sie billigerweise erwarten können. Wenn nun alle unsere Pastoren ihren Bedarf aus unserm Verlag beziehen, dann wird der Reingewinn, der aus dieser Quelle erzielt wird, von Jahr zu Jahr sich mehren. Wenn wir später ernten wollen, dann dürsen wir jetzt nicht kärglich säen.

Auf Beschluß ber Generalspnobe von 1892 soll der Reingewinn aus dem Verlag und von sämtlichen Zeitschriften in eine Kasse slies selb soll durch die Spnodalbeamten, nach den Bestimsmungen der Generalspnobe, je nach Bedürfnis zur Verwendung gesangen. Die letzte Generalspnode von 1913 beschloß folgende Versteilung:

- a. Zehntausend Dollars werden der Penfionskaffe zugewiesen;
- b. von dem Rest sließen fünf Prozent in die Shnodalkasse, fünf Prozent in die Rasse der Heidenmission und ein Prozent in die Rasse der Zentral-Schulbehörde.
- c. der Reft foll zu gleichen Teilen den Kaffen ber Lehranstalten und der Inneren Mission zugute kommen.

In den letten 30 Jahren (1885—1914) konnte die Summe von \$722,039.52 unserm Spnodalwerke zugewandt werden, während der Segen, den unsere Zeitschriften und Bücher hin und her in den Häussern gestiftet haben, unberechendar ift.

Unter ben Männern, die sich ganz besonders um unsern Verlag verdient gemacht haben, muß der am 20. Januar 1915 in Granite Cith, JU., heimgerufene Pastor J. F. Klick genannt werden. Dreiundszwanzig Jahre (1885—1908) stand er an der evang. St. Petrische meinde zu St. Louis. Zum Verlagsdirektorium gehörte er von 1889 bis 1906; seit 1894 nahm er die Stelle des Vorsigenden ein. Seine hingebende und treue Arbeit gerade in den Jahren des Aufsund Aussbaues des Verlagsgeschäfts hat viel zum Gedeihen desselben beisgetragen.

Auf die eifrige und erfolgreiche Tätigkeit des Pastors R. Bosbus, ber als Pastor der St. Johannes-Gemeinde in St. Charles, Mo., zugleich von 1880—1890 Verlagsverwalter war, haben wir wiesberholt hingewiesen. Herr A. S. Tönnies, der am 24. Oktober 1890 seinen zwanzigjährigen Dienst antrat, hat die ganze Entwickslung des Shnodalverlags, vom kleinen Anfang in einem gemieteten Raume bis zur jehigen Blüte, an leitender Stelle mit durchlebt. Als er am 24. Oktober 1910 sein Amt niederlegte, folgte ihm der wärmste Dank der ganzen Shnode.

An seine Stelle ist Herr Ernst Wm. Meher als Verlagsverwalter getreten, der das herzliche Vertrauen, womit ihn die Generalstynode von 1913 begrüßt hat, vollkommen rechtfertigt.

## fünftes Kapitel.

# Die synodale Pensions= und Unterstützungskasse. 1910.

Dreizehn Jahre hatte der Kirchenverein des Westens bestanden, und die Zahl der Prediger war dis auf 31 gestiegen, als der Herr zum erstenmal einen seiner Diener in die Ewigkeit abrief; Pastor Hein zich Erote starb im Alter von 37 Jahren am 15. August 1853.

Sieben Wochen später, am 5. und 6. Oktober, versammelte sich bie Miffouri-Paftoralkonferenz im Predigerseminar bei Marthasville, Mo. Anwesend waren zehn Paftoren: A. Balger, Inspektor B. Binner, F. Birkner, R. S. Bobe, F. Döhring, Brofeffor A. Frion, J. F. Röwing, Berwalter D. Aröhnke, G. Maul und Jof. Rieger. Es wurde Mitteilung gemacht von der Lage, in welcher sich die Witwe des heim= gegangenen Paftors S. Grote befand. Dies veranlagte bie Konfereng zu folgenden Beschlüffen: "Dag ber Berein erfucht werbe, ernstlich barauf zu benten, wie für die Witwe und die Waisen des berstorbenen Bruders Sorge getragen werden tönne," und "daß ein Romitee ernannt werbe mit bem Auftrage, bem Berein bei ber nächften Jahreskonfereng einen Plan gu einer Brediger=Witwenkasse vorzulegen." Paftoren A. Balber, F. Birkner und Jof. Rieger bilbeten bas genannte Romitee.

Bei der Jahreskonferenz im Juni 1854 legte Paftor A. Balter dem Berein einen von ihm angefertigten Plan vor, und es wurde beschloffen, ein Komitee (A. Balter, D. Kröhnke und Jos. Rieger) zu ersnennen, zur weiteren forgfältigen Beratung dieser wichtigen Angelegensheit, und daß in der nächsten Jahressitzung Bericht darüber erstattet werde.

Am 17. Juni 1857 wurden die Statuten der "Predigers Witwenkaffe" des Evangelischen Rirchenvereins des Westens in der Jahreskonferenz zu Evansville, Ind., angenommen. Aber schon 1859 gibt die erste Generalkonferenz folgende Erklärung ab: "Bei genauer Prüfung der Statuten der bisherigen Predigers-Witwenkasse des Vereins hat sich herausgestellt, daß dieselbe nur als ein für sich bestehender Verein und als ganz unabhängig dom Kirchenvereine des trachtet werden kann. Derselbe verzichtet deshalb auf das in den Statuten ihm zugestandene Eigentumsrecht des Kapitals und auf die Verwaltung der Witwenkasse, überläßt vielmehr von nun an ihren Gliesdern die Ordnung und Leitung ihrer Angelegenheiten, womit sämtliche in der Konferenz des Jahres 1857 gefaßte, diese Sache betreffende Besschlüsse widerrufen und aufgehoben sind."

So blieb diese "alte Witwenkasse" auf einen Privatverein beschränkt, erhielt sich aber mehrere Jahrzehnte, und ist dann aufgelöst worden.

In der Folge wurden noch mehrfache Anläufe gemacht, für die Hinterbliebenen zu forgen. So entstand der "Zwanzig = Dol = lars = Berein." Derselbe machte es jedem Glied zur Pflicht, bei dem Tode eines zum Berein Sehörigen der Witwe desselben ein für allemal 20 Dollars auszuzahlen. In den siedziger Jahren bestand der "Fünf = Dollars auszuzahlen. In den siedziger Jahren bestand der "Fünf = Dollars zur her ein." Die Generalspnode von 1872 legte jedem Pastor die Pflicht auf, dreißig Tage nach dem Tode eines Sp=nodalpastors für die Hinterbliebenen desselben fünf Dollars zu bezahslen. Dieser Berein trug seit 1877 den Namen: "Evangelischen wie disseher nur eine einmalige, sondern eine fortlaufende sein und jährlich \$150 betragen.

'Am 31. Oktober 1883 machte die Generalspnode zu St. Louis die Unterstützung der Prediger- und Lehrer-Witwen und Maisen zu einer spnodalen Angelegenheit. Es wurde beschloffen:

1. Die Spnobe gründet eine spnodale Unterstühungskaffe für

"bebürftige" Pfarr-Witwen und -Waifen.

2. In diese Kasse fließen jährliche Beiträge aller Shnodalpastoren (zwei Dollars), welche auf den Distriktskonferenzen von den Distriktskassischeren zu vereinnahmen sind, sowie alle Liebesgaben und freiwilligen Kollekten der Gemeinde, welche für die Unterstützungskasse bestimmt sind.

3. Aus dieser Rasse sollen "bebürftige" Pfarr-Witwen und Maisen, soweit es die Rassenberhältnisse erlauben, nach ber Bebürftigkeit unterstützt werden.

4. Die für diesen Zweck eingehenden Gelber zu verwalten, die Unterstützungssumme für die einzelnen Witwen zu bestimmen und an dieselben auszuzahlen, wird von der Generalspnode ein Verwaltungszat gewählt, bestehend aus zwei Pastoren und einer Gemeinde.

Den ersten Vertwaltungsrat bilbeten die Pastoren A. Thiele, D. Schettler und ein Vertreter der St. Johannes-Gemeinde in St. Louis.

Die Generalspnode von Indianapolis im Jahre 1874 rief die Invalidentaffe ins Leben. Es wurde beschloffen: Es foll von fämtlichen Distrikten der Spnode des Westens durch freiwillige Beiträge sowohl von Predigern als auch von Gemeinden eine Inspalident der fe gegründet werden.

Jeber Prediger der Spnode ist hiermit verpflichtet, jährlich einen Dollar in diese Kasse einzuzahlen, welche Gelber, samt den etwaisgen Zinsen, zur Unterstützung invalider Prediger unmittelbar verwandt

werden follen.

Alle Paftoren der Synode sollen ihren Gemeinden die Wichtigkeit einer Rasse sür invalide Prediger ans Herz legen und womöglich jährslich eine Kollekte zu diesem Zwecke erheben, damit solche, die im Dienste der Synode ihre Kräfte verzehrt, in Zeiten der Krankheit oder des Alters nicht Mangel leiden müssen. Der erste Verwaltungsrat bestand aus den Pastoren H. Quinius, Chr. W. Locher und Th. Dresel.

Laut eines im Jahre 1880 gefaßten und im Jahre 1883 aufs neue bestätigten Beschluffes der Generalshnode follten die invaliden Pastoren je nach Bedürfnis und nach den vorhandenen Mitzteln bis zur Höhe von \$300.00 jährlich unterstützt werden.

\* \*

Bei der Generalspnode von 1898 in Quinch, Ju., wurden die Behörden für Witwen- und Waisensache sowie für Invaliden-Unterstützung um je zwei Glieder erweitert. Da der Antrag des Komitees in Sachen der Unterstützung eine Neueinrichtung in der Spnode in sich schloß, so verwies die Versammlung diese Angelegenheit an die Distrikte zur Beratung und Antragstellung an die nächste Generalspnode.

Der Antrag zielte nämlich bahin, baß die ganze disherige Witwen-, Waisen- und Invaliden-Unterstühung in rein geschäftlicher
Weise und für alle, Bemittelte wie Unbemittelte, gleichmäßig geregelt
werde. Alle Synodalen, die im Amte stehen, sollten einen bestimmten
Prozentsah ihres Einkommens jährlich als Beitrag bezahlen und die Gemeinden Kollesten darreichen. Dagegen wurde gesagt, für Unterstühung Nichtbedürstiger könne man Gemeinden nicht um Liebesgaben
ansprechen. Präses Zimmermann erinnerte daran, daß schon eine Reihe Experimente in dieser Sache verunglückt seien und die jehige Ordnung sich gut bewährt habe. Dennoch stimmte die Mehrzahl dasür, den disherigen Grundsah, nach Bebürstigkeit zu unterstühen, abzuschaffen.

Drei Jahre später (1901) heißt es: "Die Generalspnobe ist sich voll bewußt, daß der bisherige Modus Uebelstände hat, kommt aber nach reiflicher Erwägung der von manchen Distrikten vorgeschlagenen Neuerungen zu der Einsicht, daß vorläufig die gegen wärtige Einrichtung in ihrem Prinzip beibehalten werde. Vier Jahre später (1905) werden die Beiträge für Invaliden, Witwen und Waisen von \$3.00 auf \$5.00 erhöht, unter der Voraussehung, daß in Notfällen eine Unterstützung bis zur Summe von \$400.000 gewährt wird.

\* \* \*

Die Generalspnode von 1909 zu Burlington, Jowa, hat eine Neuregelung der Invaliden- und Witwen- und Waisenbersorgung gebracht.

Mit dem 1. Februar 1910 trat die neue Ordnung in Kraft, und die Beiträge wurden von diesem Tage an nach den festgesetzten Katen entrichtet. In der Uebergangsperiode dis zum 31. Januar 1912 wurde der alte Modus der Unterstützung beibehalten.

Die jetzt geltende Ordnung ber Pensions = und Unter = stützungskasse ist von der Generalspnobe in Louisville, Kh., am 29. September 1913 angenommen worden.

- 1. Die Kasse hat zwei Abteilungen:
  - a. Die Pensionskasse (Rasse I) und
  - b. die Unterstützungskasse (Rasse II).
- 2. Die Pensionskasse garantiert ihren Gliebern, wenn sie Invalide werben, ober ihren Witwen und Waisen eine jährliche Pension.
- 3. Die Unterstützungskasse hat den Zweck, solche Invaliden, Witwen und Waisen, welche durch die Pension nicht genügend vor Mangel geschützt sind, zu unterstützen.
  - 4. In die Penfionskaffe fliegen:
    - a. Die Beiträge ber Paftoren, Miffionare und Lehrer;
    - b. eine Beisteuer aus dem Berlag, die von der Generalspnode bestimmt wird (gegenwärtig \$10,000.00);
    - c. die für die Raffe bestimmten Legate, und
    - d. vorläufig ein Drittel, sobalb als möglich die Hälfte der obligatorischen Kollekte
  - 5. In die Unterstützungskaffe fließen:
    - a. vorläufig zwei Drittel, sobald als möglich nur noch bie Hälfte der obligatorischen Kollekte;
    - b. die für diese Rasse bestimmten Liebesgaben, und
    - c. alle für diefen Zweck bestimmten Bermächtnisse.
  - 6. Jede Abteilung hat ihre separate Buchführung.

## A. Die Pension.

. 1. Die Pension wird nach ber Zahl ber Dienstjahre ausbezahlt, bie einem Mitgliebe gutgeschrieben sind. Die Dienstjahre werben gesählt von dem Jahre des vollen Jahresbeitrags in die Vensionskasse.

Da die Pensionskasse erst am 1. Februar 1910 kreiert wurde, können keine Dienstjahre vor 1910 kredikiert werden.

- 2. Die Pension von Invaliden beginnt mit \$100.00 (vom 1. bis 5. Dienstjahr) und steigt, bis mit 43 Dienstjahren die Maximalsumme von \$250.00 erreicht ist.
- 3. Den Witwen wird die Pension nach der Dienstzeit des Mannes gewährt und beträgt für die ersten fünf Dienstjahre \$80.00 und steigt mit 43 Dienstjahren bis zur Maximalsumme von \$200.00.
- 4. Die Halbwaisen, beren Bater nicht mehr am Leben ist, erhalten bis zum 16. Lebensjahr \$25.00 und die Bollwaisen bis zu demselben Alter \$60.00 jährlich.

(Die höchste Pension, die somit zurzeit gewährt wird, ist für die Invaliden \$100.00 und für die Witwen \$80.00.)

#### B. Die Unterstützung.

- 1. Die Unterstützung besteht in einer Zulage zu den Vensionen, welche nach den vor 1910 im Dienst der Spnode verbrachten Jahren bestimmt wird; sie beträgt für die Invaliden \$1.00 und für die Witswen 80 Cents für jedes Dienstjahr.
- 2. Invalibe und Witwen, die durch die garantierte Pension nicht vor Mangel geschützt sind, können sich an die Behörde der Pensionssund Unterstützungskasse wenden um einen Zuschuß aus der Unterstützungskasse.
- 3. Die Höhe ber Unterstützung richtet sich nach ben Bedürfnissen bes Applikanten, boch barf dieselbe die Summe von \$150.00 nicht übersteigen.

Im Februar 1915 hat die Behörde den 84 Invaliden, 149 Witswen und 59 Waisen die Summe von \$21,490.00 an Pensionen bewilligt. Diese Invaliden und Witwen erhalten für dieses Jahr eine Dienstjahrezulage aus der Unterstützungstaffe im Betrage von \$4994.05. Unterstützungen für 37 Invaliden und 52 Witwen wurden bewilligt in der Höhe von \$4938.65.

Unser aller Wunsch muß dahin gehen, die Kaffe recht balb in den Stand geseht zu sehen, daß sie ihrem edlen Zweck ganz und voll entsprechen und den Invaliden und den Witwen und Waisen eine genüsgende Pension und reichlichere Unterstützung gewähren kann. Der im Dienste der Kirche ergrauten und erkrankten Arbeiter in Liebe zu gesenken und ihr Los so erträglich wie möglich zu gestalten, sollte als unadweisliche Christenpflicht immer allgemeiner anerkannt werden. Ueber der Sorge für die Seminare dürsen wir gerade auch in diesem Jubiläumsjahre die alten Pastoren und Lehrer nicht vergessen, welche mit großer Selbstverleugnung und oft in recht dürstigen Verhältnissen arbeiteten und den Erund zu dem Bestand und Wachstum der Gesmeinden und der Synode legten.

#### Sechstes Kapitel.

# Die Schule. Die Sonntagschule. Die Evangelische Liga.

"Nichts wird uns und unsern Nachkommen mehr helsen, benn Ershaltung guter Schulen und Erziehung der Jugend, denn das sind die Pflänzlein, dadurch die Kirche Gottes als ein schöner Garten erbaut und gepflanzt wird." (Luther.)

"Die Sonne reißt ber vom Himmel, welcher den Religionsuntersricht aus der Schule verbannen oder ihm nur einen untergeordneten

Rang zugestehen will." (Valentin Trokendorf.)

"Man fage, was man will, diejenigen Gemeinden, welche Ge= meindeschulen haben, find auch die religiös und kirchlich lebendiaften. bei benen ber "Friedensbote," ber "Miffionsfreund" und bie übrigen religiöfen Zeitschriften ben besten Eingang finden. Geht die Ge= meinbeschule ein, und hat auch ber Paftor teine Zeit und kein Berg, Schule zu halten, auch nicht einmal am Samstag, lernt die Gemeinde= jugend nicht beutsch sprechen, lefen, beten und fingen, tommen wir un= sern Kindern nicht in der Schule in deutscher Sprache entgegen mit dem Gott Abrahams, Raaks und Jakobs, verschweigen wir die Woche und die Jahre hindurch den Heiland, weil wir in der Gemeinde keine Unterrichtsanstalt haben, lassen wir die Rinder unbeforgt in der Stadt ober auf bem Lande ohne Religionsunterricht aufwachsen: so kann es gar nicht fehlen, sie wachsen aus der Gemeinschaft Gottes und der Rirche heraus, lernen die Sprache, Sitten und Lebensanschauungen ber Welt. laffen sich in ihr nieder und werden als ihre Bürger eingeschrieben, werden als solche behandelt und fühlen sich dort da= heim.

"Wollen wir die Deutsche Evangelische Kirche schwächen, so müssen wir ihr Fundament untergraben, die Erziehung der Kinder zur Gottseligkeit im Elternhause versäumen, den Keligionsunterricht in der Schule vernachlässigen oder als unmöglich und unnötig ganz ausgeben, und wir werden in kurzer Zeit die traurigen Folgen sehen. Wollen wir dagegen Zion bauen, wünschen wir, daß wir mit den Unsrisgen am Leben bleiben, in die Kirche Christi auf Erden und ins Keich Gottes im Himmel hineinwachsen, so müssen wir uns in dieser ernsten, entschedenden Zeit erheben und bedenken, was zu unserm und unserer Kinder Frieden dient." (Präses Zimmermann.)

Es konnte als ein erfreuliches Zeichen betrachtet werben, daß die Generalspnode von 1886 ihre Stellung zur Schulerziehung zum ersten Mal wieder seit mehr als anderthalb Jahrzehnt in den Bereich ihrer Beratungen zog, deren Ergebnis zu folgenden Beschlüssen führte:

"Da das Gebeihen der evangelischen Gemeinden ganz wesent = lich durch den Fortbestand der evangelischen Ge=meindeschule bedingt ist, und da der Mangel einer guten Gemeindeschule durch die Sonntagschule nicht ersett werden kann, so fordert die Generalspnode alle Pastoren und Gemeinden den Gemeinden das, ernstlich dahin zu wirken, daß die beste=henden Gemeindeschulen nicht nur erhalten, sondern daß auch da, wo noch keine vorhanden sind, solche gegrün=bet werden."

"Die Generalspnobe macht es ihren Gemeinden zur Pflicht, daß sie die zu konfirmierenden Kinder wenigstens zwei Jahre die Ge=meindeschule besuchen lassen, damit sie am deutschen Konfirmandenunter=richt mit Nuzen teilnehmen können."

"Die Generalspnode beklagt den Mangel an tüchtigen chriftlichen Lehrern und erachtet es als notwendig, zu dessen Abhilfe sobald als tunlich das Lehrerseminar vom Proseminar zu trennen."

Die Generalspnode ernannte endlich zur Förderung des Schulswesens in den Gemeinden ein ständiges Schulkomitee (Zentralkomitee) und empfahl sämtlichen Distrikten, ähnliche Schulskomitees in ihrem Areise zu erwählen.

Die Notwendigkeit der Trennung des Lehrersemi= nars vom Proseminar wurde auch von der Generalspnode zu Evansville, Ind. (1889), anerkannt. Das Unerdieten der Zions= Gemeinde in Hohleton, Il., ein großes, zweistöckiges Anstaltsgebäude samt einem für höhere Schulzwecke gestifteten Fonds von \$2500 der Evangelischen Spnode zur Verfügung zu stellen, falls sie das Lehrer= seminar dorthin verlegen wolle, wurde mit dem herzlichsten Dank an= genommen. Das Direktorium wurde ermächtigt, die Lehrerabteilung prodisorisch nach Hohleton zu bringen und alle damit verbundenen Anordnungen und Einrichtungen zu treffen.

Da hatte die Synode einmal einen tüchtigen Schritt nach der rechten Richtung hin getan, aber — die Befchlüffe wurden don Direktorium nicht ausgeführt. Und das ift ansgesichts der für unsere Schulen nachteiligen Folgen nicht genug zu beklagen. Auf der Generalfhnode in Indianapolis (1892) wehte kein dem Lehrerseminar und den Gemeindeschulen günstiger Wind. Nach langen Debatten wurde der Beschluß, daß das Lehrerseminar getrennt vom Proseminar bestehen soll, wieder aufgehoben — ein verhängniss voller Augenblick.

Ein wackerer Vorkämpfer für das evangelische Schulwesen starb am 13. Dezember 1891 — der Präses des Lehrervereins, Lehrer H. Säger. Geboren den 13. Mai 1819 zu Holzhausen, Fürstentum Waldeck, absolvierte er das Lehrerseminar in Hannover und kam 1845 nach St. Louis, Mo., wo er eine Privatschule gründete. Im Herbst bes Jahres 1846 übernahm die noch junge St. Petri-Gemeinde die Schule, und Säger wurde der erste Lehrer der Gemeindeschule, welscher in der Blütezeit sechs Lehrer vorstanden. Beinahe 38 Jahre war er hier tätig. Die Lehrerkonferenz von 1875 erwählte ihn zum Präses des Evangelischen Lehrervereins; er hat dieses Amt sechzehn Jahre treu verwaltet. Die herzinnigen Ansprachen und brünstigen Gebete des ersahrenen Schulmannes dei den jährlichen Konferenzen waren wie frisches Quellwasser sür die Glieder des Vereins. Aufrichtiges Christentum, wahre, innige Liede zum Heiland, zu seiner Kirche und deren Pflanzstätte, der christlichen Gemeindeschule, das waren die hervorstretenden Züge seines Charakters.



Lehrer H. Saeger.

Ueber die Aufnahme der Lehrer in die Spnode als Mitglieder wurde bei der Generalspnode zu Elmhurst im Jahre 1895 sehr einsgehend beraten. Die Abstimmung ergab 77 gegen 56 Stimmen. Da hiermit die von den Statuten erforderte Zweidrittel-Mehrheit nicht erreicht war, so wurde der Gegenstand später wieder vorgelegt und dann beschlossen:

- 1. Da die Eingliederung der Lehrer längst befürwortet, auch von den Distrikten beantragt ist, so sei nun der Lehrerverein als integrierender Teil der Evang. Synode von Nord-Amerika anerkannt.
- 2. Der Lehrerverein soll im gleichen Zahlenverhältnis wie die Pastoren auf der Generalkonserenz seine Vertretung finden mit Sitz und Stimme seiner Delegaten.

3. Diese Bestimmungen sollen als besondere Paragraphen ben Statuten beigefügt werben.

Als der Lehrerverein im Juli 1898 gelegentlich feiner Jahres= tonferenz im Profeminar fein filbernes Jubilaum feierte, zählte er 74 Glieber, etwa die Hälfte aller in der Spnode tätigen Lehrer. Wenn ber eifrige Schulmann, Paftor R. J. Freitag aus Chicago, ber Vorsitzende der Zentral=Schulbehörde, bei der Generalspnode in Quinch (1898) außrief: "Unfere Spnobe mit ihren faft 900 Predigern und 1200 Gemeinden hat keine 150 Lehrer aufzuweisen! Also auf je acht Gemeinden einen Lehrer! Unter den in diesem Jahre fürs Profeminar angemelbeten 30 Afpiranten follen bloß 3 wei Lehrerzög= linge sein! Welch ein Verhältnis!!" — was würde dann ber Verewigte heute zu fagen und zu klagen haben ?! Die kräftigsten Prinzipiener= klärungen, Beschlüffe und Ermunterungen haben ben Rückgang unserer Gemeinbeschulen nicht aufhalten können. Gine Haupturfache liegt in bem empfindlichen Mangel an treuen und tüchtigen Lehrern, entstan= ben dadurch, daß manche den Lehrerberuf aufgegeben haben und daß bitterwenig Lehrerzöglinge aus dem Profeminar ins Amt enlaffen worden find. Paftor W. Schlinkmann, ber zwölf Jahre lang (1901—1913) als Vorsitzender der Behörde unerschrocken für das shnodale Schulwert eingetreten ist, berichtet 3. B. im Jahre 1905: "Sät = ten wir die nötigen Lehrträfte gehabt, fo wä= ren etwa acht Gemeinbeschulen erhalten geblie= ben, und weniastens zwölf neue eröffnet wor= Vielerorts hat die Scheu vor der mühevollen, aufreibenden Arbeit, welche die christliche Schule erheischt, vor den Opfern an Reit und Geld, die sie fordert, das Interesse für sie zerstört. Andere sind burch das Schwinden des Deutschen und durch das Vorbild der ameri= kanischen Gemeinden, die ja auch keine Gemeindeschulen haben, zur Verkennung einer deutschsebangelischen Schulerziehung verleitet worden.

Solange es jedoch Gemeinden gibt, die keine zwei Männer befolden können, und deren einzelne Glieder in größeren Entfernungen von der Kirche wohnen, ist jeder Pastor bestrebt, wo es nur angeht, Gemeinde-, Sommer- oder Samstagschule zu halten, um die Jugend nicht nur soviel als möglich dem Deutschen zu erhalten, sondern ihr auch einen guten, christlichen Unterricht als Vorbereitung auf die Konfirmation angedeihen zu lassen. Diese über fünshundert zählende Schar wackerer Männer tut sehr viel für die Erhaltung unserer deutsch-edangelischen Kirche.

\* \*

### Die Sonntagschule.

Unter den heutigen kirchlichen Berhältnissen nimmt die Sonntagsschule in der christlichen Erziehung der Jugend eine hervorragende Stelle und einen breiten Raum ein. Das Sonntagschulwerk wird allerwärts mit vielem Fleiß und mit großer Begeisterung getrieben. Da die ebangelische Jugenderziehung in diesem Uebergangsstadium ihren ebangelischen Charakter bewahren muß, so hat die Shnode den immer wachsenden Bedürfnissen Rechnung getragen und mit der Beschaffung der eigenen kirchlichen Hilfsmittel für die Sonntagschule weder gezögert und gegeizt.



Pastor Theodor Maher, Generalsekretär der Sonntagschulbehörde.

Rinberlehre und Sonntagschule sind bereits den Gemeinden in ben vierziger und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bekannt gewesen. Bor die Generalspnode kam die Sonntagschulsache das erste Mal im Jahre 1892. Es heißt dort: "Die Generalspnode erkennt sowohl die Wichtigkeit der Sonntagschule an sich als Mittel, in der Jugend unserer Gemeinden Liebe und Anhänglichkeit zur Kirche zu wecken und zu erhalten, wie auch die Wichtigkeit der Gründung eines Sonntagschul= wesens; beshalb fordert sie die einzelnen Distrikte auf, zunächst innershalb ihrer Grenzen solche Vereine ins Leben zu rusen, welche sich dann später zu einem General Verein organisieren sollen."

Drei Jahre später (1895) wurde beschloffen: "Es soll ein Sonntagschultomitee ernannt werden, welches der Sonnstagschul-Vereinssache vorstehe, bis zur Organisation eines Generals Vereins."

Dies Zentral=Sonntagfcultomitee, bestehend aus ben Pastoren S. Aruse, H. Rahn und M. Schrödel, legte den Distrikten im Jahre 1897 seinen ersten Bericht vor, in welchem unter anderm die Ernennung von Sonntagschulkomitees in jedem Distrikt dringend empsohlen wurde.

Da ohne Zweifel der Erfolg der Sonntagschule zumeist von dem Lehrer= und Beamtenpersonal abhängt, so legte es die Generalspnode von 1901 der Zentralbehörde dringend ans Herz, über Mittel und Wege zur shstematischen Herandildung fähiger Sonntagschullehrer nach= zusinnen. Jungen Leuten, welche einen Vorbereitungskursus absolvie= ren, sollte ein Diplom gegeben werden. Ucht Jahre später (1909) wurde die Parole außgegeben: Hebung des Lehrer= und Beamtenpersonals in allen unsern Sonntagschulen durch Lehrer=Außbildungsklassen und Vorbereitungsversammlungen.

Die letzte Generalspnobe von 1913 faßte den folgenden Beschluß: "Um ein harmonisches Zusammenwirken und eine einheitliche Entswicklung der christlichen Erziehung unserer evangelischen Jugend zu erzielen, werden die beiden existierenden Behörden, das Schuls und das Sonntagschulkomitee, zu einer "Behörde für christliche Ersziehung der Jugend" verschmolzen, bestehend aus acht Gliebern, die sich die Arbeit so teilen, daß fünf Glieder die Sonntagschulsarbeit und drei die Schularbeit leiten."

# Die Evangelische Liga.

Der "Evangelischen Liga" ist ein Feld zur Bearbeitung angewiesen, das an manchen Orten zu lange brach gelegen hat: Die Arsbeit an der konfirmierten Jugend. Während für die Rinder in den Schulen und Sonntagschulen, für die Erwachsenen in Gemeinden und Frauenvereinen in geeigneter Weise gesorgt war, war hier eine Lücke, auf die man besonders aufmerksam gemacht wurde durch die beklagenswerte Tatsache, daß so viele unserer evangelischen jungen Leute sich anderen Kirchengemeinschaften zuwandten oder gar gänzlich der Kirche fern blieben. Wohl ist es uns bekannt, daß eifrige Pastoren schon vor vierzig und fünszig Jahren die Jugend ihrer Gesmeinden mit schönem Ersolg in Jünglingss und Jungfrauenvereine sammelten, aber im allgemeinen wußte man keinen Kat und fand keine Ubbilse.

Im Jahre 1881 organisierte ein Pastor in Portland, Maine, Francis E. Clark, die "Young People's Society of Christian Endeavor." Zehn Jahre vergingen nach der Gründung des ersten Christian Endeavor-Vereins, dis etliche unserer Pastoren schiedtern ansingen, solche Vereine in ihren Gemeinden zu gründen. Wie dei allen neuen Erscheinungen bildeten sich drei Parteien: Anhänger, Gegener und Abwartende. Jeht darf man vielleicht sagen: "Unter allen Ginrichtungen, die damals vorhanden waren, um die konfirmierte Jugend in der kirchlichen Gemeinschaft zu erhalten, erwies sich der Endeavor-Verein als die beste und wirksamste."

Jebenfalls hat jene "Bewegung" bazu beigetragen, ber konfirmierten Jugend sich ernstlich anzunehmen. So wurde benn im Jahre 1895 von der Generalspnode beschlossen, es solle, wo immer möglich, die Jugend in Vereine gesammelt werden; diese Vereine sollen wiederum sich zu einem Bunde zusammenschließen; auch der Name wurde schon gegeben: "Jugendbund der Ebang. Shnode von Norden Amerika." Erst am 18. September 1902 fand eine vorbereitende Versammlung in Cleveland, Ohio, statt; am 18. September 1904 wurde der "Jugendbund" auf der ersten Konvention in der St. Petrieniche zu Washington, Mo., organisiert. Das Beken te nit nis des Jugendbundes ist das der Deutschen Schangelischen Synode von Nordenwerta, mit welcher er die heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments für das Wort Gottes und für die alleinige Richtschurr des Lebens erkennt. Der Zweich bes Jugendbundes soll sein:

1. Die Jugend der Kirche in christlichem Glauben und Leben zu fördern. 2. Die Jugend für den aktiven Dienst in der Kirche und an ihren Mitmenschen zu gewinnen. 3. Distrikts-Ligas und lokale Jusaendbereine zu gründen und alle zu obigen Zwecken zu vereinigen.

Es fanden seitbem Konventionen statt in Buffalo (1906), in Svansville (1908), in Columbus, D. (1910), in St. Louis (1912), in Louisville, Kh. (1914). In St. Louis wurde der Name "Evangelische Liga" ("Evangelical League") angenommen, und in Louisville fand eine Revision der Konstitution statt. Als offizielles Organ der "Evangelischen Liga" in der englischen Sprache ist das wöchentsliche Blatt "Evangelical Tidings" zu betrachten. Mehr als 11,000 junge Leute werden alljährlich in unsern Gemeinden konfirmiert; nur ein geringer Prozentsat ist durch die 32,000 Glieder der 708 Jugendsvereine bertreten.



Alte Evangelische St. Petri-Kirche in St. Louis, Mo.

## Siebentes Kapitel.

# Die Synode unter Zimmermann und Pister. 1882—1914.

Die Generalspnobe von 1883, eröffnet am 24. Oktober, fiel in das Jahr des Lutherjubiläums. Wenn man uns auch von lutherischer Seite das Recht dazu absprach, so wurde es trozdem in der ganzen Evangelischen Spnode würdig und festlich begangen. Auch die in der evang. St. Betri-Rirche zu St. Louis, Mo. (Pastor A. Thiele) verssammelten Repräsentanten unserer Evangelischen Kirche veranstalteten eine eindrucksvolle Feier. Nach dem begeisterten Gesang des Liedes: "Ein seste Burg," hielt der Spnodalpräses Johannes Zimmerzer gab drei Hauptgedanken: 1. Wie dem Apostel Barmherzigkeit widers gab drei Hauptgedanken: 1. Wie dem Apostel Barmherzigkeit widersfahren, 2. wie treulich er gearbeitet und 3. welchen Ersosg er gehabt. In jedem dieser Teile wurde ein tiefsinniger und interessanter Versgleich zwischen dem Apostel Paulus und Dr. Martin Luther ausgessührt, und das Vordild dieser beiden Gottesmänner treffend auf unsere spnodalen Arbeiten und Bedürfnisse angewandt.

Da am Konferenzsonntag, dem 28. Oktober, die Einweihung des neuen Predigerseminars stattfand, so kamen die evangelischen Gemeins den der Stadt zwei Tage später in der "Mercantile Librarh Hall" zum gemeinschaftlichen Luthersest zusammen, wobei die Pastoren Dr. John, W. Behrendt und K. Haaß zu der überaus zahlreichen Menge rebeten.

Das erfreuliche Wachstum der Synode legte eine Neueinteilung ber Diftritte nahe. Aus ben bisherigen acht Diftritten (ber achte ober Atlantische, seit 1883) machte die Generalspnobe, die im August 1886 in der St. Peters=Rirche zu Buffalo, N. D. (Paftor Ed. Jung), zu= sammentrat, elf Distrikte: 1. Maryland-Distrikt (Atlantischer); 2. New Nork-Distrikt; 3. Ohio-Distrikt; 4. Michigan-Distrikt; 5. Indiana-Diftrikt: 6. Süd=Juinois=Diftrikt: 7. Nord-Juinois=Diftrikt: 8. Wis= consin=Distrikt; 9. Jowa=Distrikt; 10. Missouri=Distrikt; 11. Kansas= Diffrift. Gegenwärtig (1915) zählen wir 17 Diffritte. Diefe fechs letten find durch Abzweigung in folgender Reihe entstanden: 1. Minnesota= Distrikt, 1887, vorher ein Teil bes Wisconsin-Distrikts; 2. Teras-Diftrikt, 1888, bis dahin ein Teil des Missouri-Distrikts; 3. West-Missouri=Distrikt, 1889, bisher zum Kansas=Distrikt gehörenb; 4. Nebraska-Distrikt, 1889, vorher ein Teil des Kansas-Distrikts; 5. Pacific=Diftrikt, 1894, vorher zum West=Missouri=Distrikt gehörend; 6. Pennshlvania-Diftrikt, 1896, burch Zusammenschluß ber Vitts= burgh, Pa., und Monroe Co., Ohio, Baftoralkonferenzen entstanden.



St. Peters-Kirche in Buffalo, N. Y.

Tiefer Schmerz und aufrichtige Trauer wurden in der ganzen Svangelischen Spnode hervorgerufen, als sich die Kunde von dem am 29. September 1887 erfolgten Heimgang des Pastors Philipp Göbel verbreitete. Er war geboren am 18. Januar 1832 zu Retetert, Herzogtum Nassau. Im Frühjahr 1849 wanderte er mit seinen Eltern und Geschwistern nach Amerika auß; bei Canal Dover, Ohio, ließen sie sich nieder. Dem Auge des Pastors M. Galster, der in der "Paulskirche im Busch" predigte, konnte der Jüngling, der ihm jedes seiner Worte von den Lippen nahm, nicht entgehen. Im Jahre 1851 trat Ph. Göbel mit Wagner und Schorn, alle drei vom "Evangelischen Phio-Verein" gesandt, in das Predigerseminar bei Marthasville, Mo.,



Philipp Goebel.

ein. Nach Bollendung seiner Studien fand er 1854 seine erste Anstellung in der evang. Pauls-Gemeinde bei Canal Dover. Im Herbst 1858 erhielt er von der evang. Friedens-Gemeinde bei St. Charles, Mo., an der seit 1850 Pastor A. Balger, der spätere Synodalpräses, gestanden, einen Ruf. Was er dieser Gemeinde in fast 29jähriger Amtstätigkeit gewesen, davon wissen die Alten noch zu erzählen. Sein Wirken als Glied des Direktoriums, als Vorsigender der Aufsichtsbehörde des Predigerseminars, als Schahmeister der Synode gereichte unserer Kirche zum größten Segen. Bei allen synodalen Fragen nahm er stetz eine positive Stellung ein und vertrat das als richtig Erkannte mit seiner ganzen Persönlichkeit. Der edle, goldreine Charakter des undergesslichen Mannes, sein mildes, bescheidenes Wesen, seine große

Pflichitreue und kindliche, herzliche Gläubigkeit machten ihn so recht geeignet, für das Wohl unserer Anstalten und ihrer sämtlichen Beswohner zu arbeiten, für welche sein Herz fort und fort in selbstloser, hingebender Liebe schlug. Mit goldenen Buchstaben verdient sein Name in die Annalen ihrer Geschichte eingetragen zu werden.

Am 12. Oktober 1890 wurde in allen Gemeinden der Spnobe das fünfzigjährige Jubiläum gefeiert. Sechs Paftoren waren am 15. Oktober 1840 im Gravois Settlement bei St. Louis, Mo., zur Grünsbung des "Kirchenbereins des Westens" versammelt gewesen. Jett zählte man 674 in 22 Staaten, in Canada und Indien.

\* \*

In St. Louis nahm, 1889, das segensreiche Werk ber Diastonie seinen Anfang, das sich in kurzer Zeit in der ganzen Synode



Das Evang. Diakonissenhaus in St. Louis, Mo.

Heimatsrecht erworben hat. Superintendent des Evangelischen Diakonissenhauses zu St. Louis ist seit April 1898 Pastor F. P. Zens.

Die Shnode gab die Gebäude und Ländereien ihres alten Predigerseminars bei Marthasville, Mo., zur Errichtung einer chriftlichen Anstalt zur Pflege von Epileptischen und Schwachsinnigen her. Die Anstalt wurde am 2. Juli 1893 eröffnet. In mehreren Jahren waren die Gebäude gefüllt. Deshalb wurde auf einer gesund und schön gelegenen Farm bei St. Charles, Mo., eine neue Abteilung eröffnet und am 15. September 1901 eingeweiht.

Am 18. September 1908 hat sich ein Evangelischer Diakonie=Ber= band gebildet. Präses desselben ist zurzeit Pastor F. P. Jens. Die beigefügte Statistik gibt eine Uebersicht über die zum Verbande ge= hörenden Anstalten.

# Statistik des Evangelischen Diakonieverbandes 1914.

|                                                                                           |                                       | g8=              |                                   |                        | ගුළ                                    | Bahl ber Schwestern: | : H    | Bahl ber<br>Gepflegten: | der aten:  |                         | H=               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Namen ber Anftalten.                                                                      | Art der Arbeit.                       | Stiftun<br>jahr. | Superintendent.<br>Pastoren:      | Oberfcmester.          | Eingeseg.                              | Brobeich.            | Summe. | Summe.                  | Freie.     | Wert d<br>Gigentur      | Schulde<br>laft. |
| Ebang. Diatoniffenhaus und Kranken-, Armen-<br>Holpital, St. Louis, Wo. und Privatyflege. | Rranken-, Armen-<br>und Pribatpflege. | 1889             | F. P. Sens.                       | Magdalena<br>Gerhold.  | 28                                     | 22                   | 50     | 1387                    | 164        | 164 \$150,000 \$ 11,575 | \$ 11,575        |
| Protestantisches Siakonissen Krankens und<br>haus und Hospital, Evans-<br>ville, Ind.     |                                       | 1892             | 1892 J. U. Schneider, Lina Appel. | Lina Appel.            | <u>ئ</u>                               | 4                    | 9      | 730                     | 195        | 64,109                  | 10,789           |
| Emmaus-Anstalten zu Mar: Pflege der Spileviiz 1893 C. F. Sturm,                           | Pflege der Spilepti-                  | 1893             |                                   | Julie Koch.            | -                                      |                      | -      | 78                      | 17         | 35,000                  | teine            |
| Mo.                                                                                       | finnigen.                             | 1901             | 1901 3. W. Franken=               |                        | 1                                      |                      | 1      | 61                      | <b>o</b> o | 60,000                  | 10,348           |
| Ebang. Diakonissensund Krankens und<br>Hrmenpstege                                        | Mranken= und<br>Armenpflege.          | 1902             | 1902 C. Hoffmann.                 | Charlotte<br>Boekhaus. | లు                                     | 4                    | ~      | 324                     | 98         | 50,000                  | 12,200           |
| Coang. Siakonissenhaus und Hospital und<br>Hospital, Faribault, Minn. Privatpsteg         | Holpital und<br>Pribatpflege.         | 1909             | 1909 Wm. Meher.                   | Caroline<br>Pepmeier.  | 4                                      | 7                    | 11     | 867                     | ٠-৩        | 75,000                  | 30,000           |
| Ebang. Siakonissenhaus,<br>Louisville, Kh.                                                | Gemeindepflege.                       | 1909             | 1909 Wm. F. Mehl.                 | Elifabeth<br>Fuchs.    | ಹ                                      | 1                    | ಜ      | 41                      | 9          | 4,000                   | feine            |
| Ebang. Diakonissenhaus und Kranken- und Hofpital, Miliwaukee, Wis. Urmenpfleg             | Kranten= und<br>Armenpflege.          | 1910             | 1910 F. W. Krueger.               | Anna Meher.            | #************************************* | ಜ                    | లు     | +⊙                      | ~>         | 23,000                  | 8,000            |
| Deutsch=Eb. Diakonissenhaus Kranken= und<br>und Hospital, Chicago, J.C. Armenpskeg        | Kranken= und<br>Armenpflege.          | 1909             | 1909 F. Weber.                    | Anna Bischel.          | 1                                      | 00                   | 00     | 1151                    | 170        | 72,398                  | 35,075           |
|                                                                                           |                                       |                  |                                   |                        | 44                                     | 47                   | 91     | 4639                    | 661        | 661 \$533,507 \$118,037 | \$118,037        |

Außerdem bestehen noch Diakonissenhäuser in Cincinnati und Buf= falo; Diakonie-Vereine sind entstanden in Detroit, Mich., und Cleve= land, Ohio.

Die jüngste berartige Anstalt ist bas "Ebangelische Diakonissen= Mutterhaus und Hospital" in Marshalltown, Jowa. Es ist die ein= zige Wohltätigkeitsanstalt in Jowa, die direkt unter Leitung evan= gelischer Christen steht. Am 4. Januar 1914 wurde sie eingeweiht; Gründer und Superintendent ist Pastor R. Rest.

Waisenheimat), in Bensenville und Hohleton, Ju., und in Detroit, Mich. Altenheimat), in Bensenville und Hohleton, Ju., und in Detroit, Mich. Altenheime befinden sich in St. Louis, in Detroit, in Benssenville und in San Antonio, Texas. — Gine Wohltätigkeitsanstalt



Emmaus bei St. Charles, Mo.

barf hier nicht unerwähnt bleiben: Die Paftorenheimat in Blue Springs, Mo., welche zuerst Distriktsanstalt war, bis sie im Jahre 1909 von der Synode übernommen wurde.

Lange, ehe diese Anstalt gegründet wurde, hatte Pastor J. Saue'r bon Kansas Cith, Mo., in seiner herzlichen Liebe zur Ebangelischen Shnode und ihren Arbeitern sich mit dem Gedanken getragen, ein Heim für invalide Pastoren ins Leben zu rufen. Und die Gelegenheit zur Verwirklichung dieses Planes wurde geboten, als zwei Glieder der St. Peters-Gemeinde in Kansas Cith, Frau Minna Long \$2000.00 und Wm. Volker & Co. \$500.00 für diesen eblen Zweck schenkten. Zehn Acker in der Nähe von Blue Springs, Mo., wurden dafür erworben, und die Pastorenheimat konnte am 1. Juni 1906 eröffnet werden. Durch Gaben aus der Shnode wurden noch zwei Acker hinzugekauft.

Sechs Wohnungen stehen jetzt auf dem schönen Platz, und es ist Raum für weitere vierzig vorhanden.

Die Pastorenheimat, vom Bolke "German Village" genannt, liegt hoch, mit meilenweiter Fernsicht über Tal und Höhen, nicht in der Wildnis und fern von allem Verkehr, sondern bei einem hübschen Städtchen, fünf Block vom Bahnhof, und 21 Meilen süböstlich von Kansas Cith, Mo. Der Wert des Eigentums beträgt jeht \$12,000.00 bis \$15,000.00.

Die Heimat will alten, invaliden Paftoren oder Paftorenwitwen wine freie Wohnung zur Verfügung stellen. Pastorenwitwen brauchen nach dem Tode ihres Mannes nicht mehr den Wanderstab zu ergreifen,



Diakonissenhaus in Marshalltown, Jowa.

fondern können in der Heimat bleiben, es sei denn, daß sie dieselbe freiswillig verlassen. Da viele Pastoren nach langem Dienst oft keine ans dere Einnahme haben als die synodale Pension, und diese kaum für Wohnungsmiete ausreicht, so möchte sich die Pastorenheimat der sprodalen Unterstützung als eine würdige und nötige Ergänzung zur Seite stellen.

Auf der Konferenz 1909 wurde dem Pastor J. Sauer Gelegensheit gegeben, über das Heim und seine Entwicklung zu berichten. Dase bei bot er die Heimat zur Uebernahme an, wozu sich die Synode bereit erklärte. Seitdem ist die Pastorenheimat Synodaleigentum.

\* \*

Einen herben Verluft erlitt die Synode durch den Tod des Paftors Reinhard Wobus in St. Charles, Mo. Geboren am 20. April 1853 auf ber Alb bei Siffach, Kanton Bafelland, geschult auf bem Shmnasium in Lieftal, verließ der 17jährige Jüngling mit seinem älteren Bruder Gottlieb fein Vaterhaus und Vaterland, um nach Nord= Amerika auszuwandern. Er trat zunächst ins Melanchthon-Seminar zu Elmhurft, II., ein und wurde später in das Seminar bei Marthas= ville, Mo., aufgenommen. Zum heiligen Amte wohl vorbereitet, er= hielt er im Jahre 1874 in Washington, Mo., die Ordination. In St. Charles, Mo., fand er als Baftor ber bortigen St. Johannes-Gemeinbe feine heimat. Dem mit Arbeit überhäuften Spnobalpräses A. Balber wurde er ein unentbehrlicher Gehilfe; nach beffen Tobe verwaltete er zehn Jahre lang (1880—1890) ben Verlag, und nach bem Heimgange bes Paftors Ph. Göbel das Amt des Synodalschammeisters und des Raffierers ber Prediger-Witwenkaffe. Mit seinem Sinscheiben am 5. November 1894 hatte die Spnode ein überzeugungstreues Blied und einen überaus fähigen Beamten verloren.

Die Generalshnobe von 1898 wählte ein Finanzkomitee, bestehend aus zwei Pastoren und einem Gemeindedelegaten, einem tüchztigen Geschäftsmanne. Fünfzehn Jahre lang war Pastor Johan=nes G. Kircher aus Chicago Vorsitzender dieser Finanz=behörde. Der um das Finanzwesen der Synode so verdiente Mannist am 10. Februar 1915 vom Herrn in die ewige Heimat abgerufen worden.

Bon dem Kuratorium der Ferusalemsstiftung in Berlin lag eine ehrenvolle Einladung zur Beteiligung an der Einweihung der Erlöser=Kirche in Ferusalem vor. Die Generalspnode beschloß, einen Vertreter der Spnode abzuordnen in der Person des Pastors Paul L. Men = zel, D. D., aus Richmond, Va. Derselbe reiste noch vor Schluß der Konserenz ab und hat der durch die Anwesenheit des Kaiserpaares erhöhten Feierlichkeit am 31. Oktober 1898 beigewohnt und unsere Kirche würdig repräsentiert.

Die Generalspnobe von 1901 brachte eine durchgreifende Revision der Statuten und Nebengesetze. Insbesondere wurde die Rechtspflege ganz neu geordnet.

Die Generalspnobe versammelt sich seit 1901 alle vier Jahre; die Distrikte entsenden für je zwölf Pastoren einen Pastor, für je zwölf Gemeinden eine Gemeinde und für je zwölf Lehrer einen Lehrer.

Un Stelle des aus dem Amte scheibenden Synodalpräses J. Zim = mermann wurde der bisherige Vizepräses J. Pister gewählt.

Johannes Zimmermann war geboren zu Trasabingen, Kanton Schaffhausen, Schweiz, am 20. August 1826. Im Frühjahr 1847 trat er in das Basler Missionshaus ein und wurde am 3. April 1853 mit vier andern Brüdern ordiniert, um nach Amerika gesandt zu werden. Freeport, Ju., war Zimmermanns erstes Arbeitsfeld. An

ber bortigen ebang. St. Johannes-Gemeinde stand er bis zum September 1855. Unter seinen Landsleuten an der resormierten Gemeinde zu Neu-Glarus, Wis., arbeitete er bis Ostern 1859.

Im Jahre 1864 kam er an die junge evang. Zions-Gemeinde in Burlington, Jowa. Fünfundzwanzig Jahre lang hat er dieser Gemeinde als ihr erster Pastor mit seinen reichen Gaben gedient. Burlington wurde ihm ganz zur Heimat. Die Generalsphode vom Jahre 1880 wählte den Pastor J. Zimmermann zum Vizepräses der Shnode. Als dann der Shnodalpräses K. Siebenpfes das Präsidium.



Shnodalpräses Zimmermann.

Neunzehn Jahre hindurch (1882—1901) hat Präfes Zimmersmann an der Spize der Deutschen Evangelischen Shnode von NordsUmerika gestanden. Man muß die neunzehn Jahresberichte an die Distrikte und die sieben Präsidialberichte an die Generalspnoden aufsmerksam durchstudiert haben, um einen Gindruck zu erhalten don dem praktischen Blick, dem seelsorgerlichen Walten und der weisen Führung des in den Stürmen des Lebens erprodten Steuermannes. Und wo er auf den Distriktskonferenzen erschien, da lauschte man seinen Worsten, da glätteten sich die Wogen.

Bis zum Jahre 1904 bediente Pastor J. Zimmermann die evang. St. Pauls-Gemeinde in West-Burlington. Fein fanft und ftille, unter ben Gebeten ber Seinigen, entschlief ber ehrwürdige Greis am 13. September 1909 in Burlington, im Alter von 83 Jahren. Während der Generalsnnobe, die in dem Gotteshaufe tagte, in welchem Präses Zimmermann ein Vierteljahrhundert gepredigt hat, wurden Trauerbeschlüffe angenommen und bas Andenken bes Berewigten ge= bührend geehrt.

Jakob Pister war am 27. März 1843 zu Haßloch in der Rheinpfalz geboren. Die Familie entstammte den glaubenstreuen Hugenotten. Tiefen Einbruck machte auf den Anaben der Religions= unterricht bes Pfarrers Blum. Auf ben Universitäten Erlangen und Tübingen studierte er Theologie und es war ihm vergönnt, zu den Küßen wahrhaft evangelischer und aufrichtig gläubiger Professoren zu Da trugen ihn die Wogen der Aufregung des Jahres 1866 nach Amerika. Bu feinem Landsmanne, bem Paftor Joseph Hartmann in Chicago, gelangte er zwar nicht, benn Baltimore war nach göttlicher Absicht zu seinem ersten Arbeitsfeld beftimmt. Dort empfing er von der reformierten Kirche am 15. November 1866 die Ordination. Fünfzehn Jahre hat er an brei großen Gemeinden daselbst erfolgreich gewirkt. Während seiner Tätigkeit in Baltimore trat er im Jahre 1878 in Verbindung mit der Deutschen Evangelischen Spnode von Nord=Amerika.

Das Pfarramt an ber Matthäus-Gemeinde in Cincinnati, Ohio, verwaltete J. Pifter neun Jahre lang (1881—1890). Dann kamen die dunkeln Tage, in denen es galt, in viel Geduld um Leitung von oben zu ringen. Und ber Herr ließ seinen treuen Diener nicht im Es entstand nach Gottes Fügung die Philippus-Gemeinde. und mit ihr ein Arbeitsfeld, beffen Entwicklung und Wachstum bis auf den heutigen Tag als ein besonderer Segen Gottes vor unsern Augen steht.

R. Pifters reiche Begabung und seine Schlagfertigkeit in parla= mentarischen Fragen lenkten bie Aufmerksamkeit auf ihn, und balb wurden ihm im Distrikt und in ber Gesamtspnobe wichtige Aemter So war er Prafes bes Indiana-Diftrikts, Borfigenber bes Direktoriums der Lehranftalten und Synodalvizepräses. bem Gebiete bes Diakonissenwerkes hat er Hervorragendes geleistet: jene prächtige Anftalt in Cincinnati verdankt jum größten Teil feiner Liebe zur Sache und seiner weisen, kräftigen Leitung ihre Eristenz und heutige Größe. Welch ein klarblickenber, tatkräftiger Arbeiter er war, zeigt am besten seine langjährige Wirksamkeit in Cincinnati, bas lange als eine hochburg ber sogenannten freiprotestantischen Prebiger galt.

Mis Baftor J. Bifter von ber Generalfnnobe im Jahre 1901 gum Prafes gewählt wurde, lagen allerlei für bie Zukunft unferer Rirche bebeutende Fragen vor, die ihrer Lösung harrten. Mit findlichem Göttvertrauen ist er an seine verantwortungsvolle und schwere Aufsgabe herangetreten, und Gott hat ihm vieles gelingen lassen. Jede der drei Generalspnoden (1905, 1909, 1913) brachte einen Fortschritt nach irgend einer Richtung. Im Jahre 1905 wurde eine Behörde gewählt, welche die Oberaufsicht über alle im Kreise der Spnode existiezenden Wohltätigkeitsanstalten zu führen hat, die sogenannte Wohlstätigkeitsanstalten zu führen hat, die sogenannte

Besonders viele Neueinrichtungen brachte die Generalspnode, die vom 23. September dis zum 1. Oktober 1913 in der evang. St. Be-



Spnodalpräses Pister.

ters=Rirche zu Louisville, Kh. (Paftor David Brüning), abgehalten wurde. Es wurden Behörden gewählt für Wohlfahrtspflege, für Liebestätigkeit und für die Fonds. Der "Eban=gelische Brüderbund" (Evangelical Brotherhood) wurde am 27. September 1913 organisiert.

Die Generalspnode bestimmte, daß im Jahre 1915 das fünfundssiegährige Jubiläum unserer Spnode in allen Gemeinden festlich begangen und durch eine Jubelkollekte ausgezeichnet werde. Für eine würdige Feier im Jahre 1917 (Reformationsjubiläum und Einführung

ber Union) sollen Vorbereitungen getroffen werden. Die Verbindung mit der Kirche des alten Vaterlandes war auch in den vorhergehenden Jahren treulich gepflegt worden. Der Spnodalpräses J. Pister, D. D., repräsentierte die Spnode bei der Einweihung der Protestationstirche in Speher am 31. August 1904; er sandte im Namen der Spnode Gratulationen zur Domweihe in Berlin (27. Februar 1905) und zur Silbernen Hochzeit des Kaiserpaares (27. Februar 1906), welche hulds voll erwidert wurden.

Als Synobalbeamte wurden gewählt: Paftor J. Pifter, D. D., Präfes; Paftor J. Balher, Vizepräfes; Paftor G. Fischer, Sekretär; Paftor H. Bode, Schahmeister.



A. Beller.

Pastor Ferbinanb Büßer, langjähriger Präses bes Ohios Distrikts, von 1901—1913 Vizepräses der Shnode, starb am 4. Novemsber 1913. Sein Andenken soll bei uns im Segen bleiben. Am 8. Oktober 1914 kam auch das von Gott so reichgesegnete Leben des Shnodalpräses J. Pister, D. D., zum Abschluß. Dreizehn Jahre lang hat er der Shnode mit großer Treue und Gewissenhaftigkeit und in herzlicher Liebe gedient. Bis in seine lehten Fiederphantasien war sein Geist mit Shnodalangelegenheiten beschäftigt.

Shnobalpräfes Pifter war ein echt ebangelischer Chrift und bes= halb allem römischen Wefen von Herzen gram, er war Protestant von ber Fußsohle bis zum Scheitel. Für Roms Ja hatte er immer ein Nein, und für Roms Nein immer ein Ja. War Luthers letztes Wort ein Ja, so war seine Antwort auf Pastor F. Hohmanns, seines verstrauten Freundes und Seelsorgers, letztes Gebet ein lautes, dreis faches Fa!

Der bisherige Bizepräses, Johannes Balger, seit 1883 Pastor ber Evangelischen Zions-Gemeinde in St. Louis, Mo., über-nahm nun das Amt des Synodalpräses der Deutschen Evangelischen Synode von Nord-Amerika, und Pastor Daniel Frion, D. D., der Direktor des Evangelischen Proseminars in Elmhurst, II., wurde als Bizepräses erwählt.



S. Buchmüller.

Wir stehen im Jubeljahre. Sonntag, der 17. Oktober, ist von den Beamten als allgemeiner Festtag angesetzt worden. Aus den sechs Bastoren vom 15. Oktober 1840 sind 1,074 geworden; die elf kleinen Gesmeinden in Missouri und Jllinois haben sich auf 1,385 bermehrt; sie sinden sich in 36 Staaten, in Canada und in Ostschien.

Aus geringen Anfängen ist ein großes, weitberzweigtes Werk erswachsen. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unsern Augen. Die Pastoren Albert Zeller, Townline, N. Y., Heinrich Buch müller, Redbud, II., und Louis Häsberle, D. D., St. Louis, Mo., sind diesenigen, die seit mehr als fünfzig Jahren zur Shnode gehören: Pastor Zeller seit 1858 und die beiden andern seit 1860.

Soli Deo Gloria!

# Berbreitung der Synode in den Jahren 1890 und 1915.

| Staaten.                                                                                                                                                 | Unzahl der<br>Ende 1890.                                                      | Gemeinben<br>  Ende 1914.                                                      | Zuwach S.                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Alinois 2. Miffouri 3. Ohio 4. Visconfin 5. Indiana 6. Jowa 7. Minnefota 8. Michigan 9. New Yorf 10. Legas 11. Kanfas 12. Nebrasta                    | 164<br>124<br>107<br>63<br>75<br>59<br>53<br>50<br>50<br>19<br>28<br>28<br>23 | 235<br>166<br>123<br>116<br>96<br>87<br>80<br>76<br>67<br>63<br>39<br>37<br>23 | 71<br>42<br>16<br>53<br>21<br>28<br>27<br>26<br>17<br>44<br>11 |
| 14. Kennshlvania 15. California 16. Oklahoma 17. Maryland 18. Nord Dakota 19. Colorado 20. New Jerseh 21. Montana 22. Jaho 23. Lonisiana 24. Sild Dakota | 12<br>4<br>0<br>12<br>5<br>2<br>3<br>0<br>0<br>8                              | 22<br>19<br>17<br>14<br>14<br>10<br>8<br>7<br>7<br>6<br>6                      | 10<br>15<br>17<br>2<br>9<br>8<br>5<br>7<br>7<br>8<br>6         |
| 25. Arfanjas 26. Walhington 27. Floriba 28. West Wirginia 29. Oregon 30. Utah 21. Whoming 22. Wijssifippi 33. Alabama 44. Georgia                        | 0<br>0<br>0<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0                                          | 6<br>5<br>4<br>3<br>8<br>2<br>1<br>1<br>1                                      | 6<br>5<br>4<br>1<br>3<br>2<br>1<br>1                           |
| 5. Birginia<br>6. Diftrift of Columbia.<br>Ontario, Canada.<br>Manitoba, Canada.<br>Sasfatchewan, Canada<br>Oft-Indien                                   | 1<br>0<br>2<br>0<br>0<br>0<br>3                                               | 1<br>1<br>2<br>6<br>4<br>6                                                     | 0<br>1<br>0<br>6<br>4<br>3                                     |
|                                                                                                                                                          | 875                                                                           | 1385                                                                           | 510                                                            |







BX 7916 M8

106607

Muecke, Albert Geschichte der Deutschen Evangelischen...

MY 25 70 ORROWER'S NAME

Muecke Geschichte

THEOLOGY LIBRARY SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT CLAREMONT, CALIFORNIA

PRINTED IN U.S.A.

